







1559

Ludwig Tied's

# Shriften.

Bierzehnter Banb.



Erzählungen und Novellen.

Berlin, bei G. Reimer, 1829. sthais gimong

o del je do

Wand sond or the

ंकि कि

ASTRONOMIST VERSION OF THE

## Dem

# Baron von Rumohr.

Baren ver Manry a

Wie gern verweilt meine Erinnerung bei Ihrem Namen. Im Jahr 1804 lernte ich Gie in Munchen kennen, als mich bald barauf eine schwere Krankheit befiel, Die mich ber Bemegung und jeder Lebensfreude beraubte. Bruberlich trofteten, gerftreuten Gie mich, halfen Sie mir. In manchen Stunden, ba ich ben Gebrauch ber Sand nicht hatte, fchrieben Gie nieber, mas ich Ihnen von meiner Bearbeitung ber Miebelungen biktirte. Diefe Befte, von Ihrer Sand, bewahre ich als ein theures Ungebenfen. Mit Ihnen reifete ich im Jahr 1805

nach Italien, lebte viel mit Ihnen in Rom, und in Ihrer Gesellschaft kam ich im folgenben Jahre nach Deutschland zurück. Dre Runst, ben Forschungen über diese, haben Sie Ihr Leben gewidmet. Defter sind wir uns wieder begegnet, und die alte Freundschaft ist nicht erloschen.

ter Riebelungen bildning Beie Befor, Ban

gulf overede mis als de segments configurate.

Statem of All Being reflere the last State 1805

The state of the state of the Steet.

# Inhalt.

Shidfal.

Die mannliche Mutter.

Die Rechtsgelehrten.

Die Berfohnung. Gin Marchen.

Peter Lebrecht.

Der Frembe.

Die Freunde.

Der Geheimnifvolle. Gine Rovelle.

=0((n 000)

6 chicfal.

Erzählung.

1795.



Bu allen Zeiten haben die Menfchen fich gern deuts lich machen wollen, mas fie fich unter bem Worte Schickfal zu benfen hatten. Dan fieht bies bobe bedeutungevolle Wort so unendlich oft geschrieben, man hort es taglich nennen, und wenige verbinden einen Begriff damit; es ift fur uns eine Urt von Symbol, ein Bild, unter welchem wir ge: wöhnlich den Gang der Umstände zusammenfassen, deren naturlichen, nothwendigen Busammenhang wir recht gut einsehen. Oft beehren wir einen Bufall mit diesem Namen des Schicksals, der fur uns bloß deswegen Zufall ift, weil wir uns nicht um die Urfaden feines Ginschreitens bekummert haben; oft fogar laffen wir uns von unfrer menfchlichen Schwäche fo weit verleiten, unfre armseligsten Fehler einem hohern, unfichtbaren Wefen jur Laft ju legen, in einer bedauernswurdigen Bergeflichkeit nennen wir zuweilen die Folgen eines Rausches oder einer Unmäßigkeit Schickfal, wo wir blog uns felbft und unfre Ginn: lichkeit anklagen follten.

Man hat viel darüber gestritten, ob und wie sich der freie moralische Wille mit dem Schicksal vereinigen ließe. Der Leser darf nicht fürchten, daß ich gesonnen sei, zu diesem Streite auch mein Scherflein beizutra:

gen; diese ernsthafte Einleitung soll mir dazu dienen, ihn auf meine wahrhafte Geschichte um so ausmerksamer zu machen. Es ist die Geschichte eines Mannes, der lange Zeit von Widerwartigkeiten verfolgt wurde, die ihm durch alle seine Plane kreuzten, der im bittern Unmuthe hundertmal sein hartes Verhängniß anklagte, der es immer von neuem versuchte, gegen dieses soges nannte Verhängniß anzukämpfen. Der geneigte aufz merksame Leser mag entschieden, ob er nicht meistens theils selber Schuld an seinem Schicksale war.

So ernsthaft ich aber auch angefangen habe; so darf doch Niemand eine Erzählung im hohen tragisschen Style erwarten, in welchem der Held durch tausend Leiden, eines fürchterlicher als das andere, endlich dahin gebracht wird, daß er sich, den Himmel und das Verhängniß verwünscht in aufgethürmten Bildern spricht, und sich in die Duukelheit seiner Mestaphern verliert; alles dies will ich dem Leser ersparen, weil wir jest an ähnlichen Erzählungen schon außerors dentlichen Uebersluß haben. Man wird auch bald inne werden, daß mir der Held meiner Geschichte, Unton von Weissen au, zu einer so fürchterlichen Darstels lung gar keine Gelegenheit giebt.

Er war der Sohn einer ziemlich reichen Fami: lie, die in einer angenehmen Gegend des südlichen Deutschlands auf ihrem einsamen Gute lebte. — Der Sohn zeigte von Kindheit auf viele Fähigkeiten, man ließ ihn daher schon fruh in allen Wissenschaften unzterrichten. Der Bater verschrieb sich einen Hofmeister, der auf einer der dortigen Universitägen für einen Postphistor galt, und gab ihm ein ansehnliches Gehalt,

um feinen talentvollen Cohn in allen Renntniffen volls fommen zu machen. Deben diesem hofmeister wurden noch andere Lehrer gehalten, die ihn in der Dufik und im Sangen unterrichten mußten. Unton hatte ein gutes Gedachtniß, und einen Berftand, der schnell eine Cache, wenn sie nicht zu schwer war, begriff, er war dabei gut gewachsen, und hatte vor allen Dingen ein ansehnliches Bermogen zu hoffen; zum Ungluck war er dabei der einzige Gohn, fo daß Sofmeifter und Eltern, Frauen und Fraulein, Rachbarn und Bauern ihm von Rindheit an schmeichelten, daß alles bewundert ward, was er nur sagte und that, und er auf diefe Urt eitel und eingebildet murde, bag er fich schon fruh fur verständiger als alte Manner hielt, und fich eben dadurch die Berachtung manches gescheidten Mannes zuzog.

211s man glaubte, baß er von feinem Sofmeister nichts mehr lernen konne, ward er auf eine Universis tat geschieft. Er vertauschte sie bald mit einer protes stantischen, um dort mit mehr Bequemlichkeit die Auf: flarung studiren zu konnen. Er legte fich anfangs mit großem Gifer auf die schonen Wiffenschaften, er machte viele Berfe und schrieb sogar ein Schausviel: aber bald behagte ihm diefer leere Schaum, wie er es nannte, nicht mehr, er trieb nun die Philosophie aus allen Rraften, suchte alle Systeme gu faffen und zu begreifen, er las täglich den Plato und Aristoteles, Des Cartes und Newton, Leibnis und Wolf. jenen fuhnen Traumen bes menschlichen Geistes, die man die offenbarte Philosophie nennen konnte, ging er endlich zur fritischen über, und ward in furger Beit ihr warmfter und eifrigfter Unhanger, weil sie ihn über alles erhob, was je Lente, die man für gescheidt gehalten hatte, gesagt und geschrieben hatten. Bald war er in der ganzen Stadt als der ärzste phis losophische Klopfsechter bekannt, in seinem Zimmer und auf der Straße, bei Besuchen und auf Spaziergängen hatte er die Buth zu widerlegen und Proselyten zu machen. Leute, die nicht so streitsüchtig waren, verz mieden ihn gern.

Nach breien Jahren kam er zur Freude seiner Eltern und Verwandten in sein Vaterland zurück. Schon nach einigen Wochen nannte man ihn in der ganzen Gegend nur den philosophischen Soels mann; er suchte alle Gutsbesitzer zu bekehren, er sprach mit dem Feuereiser eines Apostels, und alle die Leute, bei denen es ihm nicht gelang, haßte und verzachtete er. Da die Bekehrungen in unsern Zeiten oft nicht gerathen, so sah er sich bald einsam und verlassen; um so emsiger ergab er sich nun ganz dem Studio seiner Lieblingswissenschaft. Man sah ihn nicht anders, als in Gesellschaft eines Buchs oder mit gen Himmel gerichteten Augen in transcendentalen Regionen mit der Seele wandernd.

Welche Früchte, welche neue bisher ungeahndete Entdeckungen wird dieser Eifer nicht hervorbringen! — Doch vielleicht, daß sich die Scene andert. — Man sieht wenigstens schon in der Gegend dort ein Madechen, die vielleicht bei ihm das Bekehrungsgeschäft mit besserem Erfolge versucht, als es ihm selbst bis jest gelungen ist.

Ohngefahr eine Biertelmeile von Beiffenau lag das Gut bes herrn von Birtheim. Gein Bater

war als Kaufmann ein sehr reicher Mann geworden, der Cohn hatte fich nach deffen Tode adeln laffen und einen ansehnlichen Landsit gefauft, eine reiche Frau geheirathet, und mit ihr eine Tochter gezeugt, die er nach dem Tode feiner Frau felber erzog. - 2118 er ålter wurde, fiel es ihm nach und nach ein, daß das Geld fur ben Adelsbricf ziemlich unnuß ausgegeben fei, und er suchte es nun von allen moglichen Dingen wieder abzusparen; darüber fam er fo fehr in die Ge: wohnheit des Sparens hinein, daß er in der gangen Gegend für einen Geighals ausgeschrieen mar. In feinem Rehler nimmt der Mensch so leicht und so ge: schwinde zu, als im Geize; bald lebte ber Berr von Birtheim einsam auf seinem Gute, von Riemand besucht, da er selber feinen Freund oder Befannten besuchte; bald schaffte er alle Bedienten ab, die Gouvernante feiner Tochter ward fortgeschieft, und er saß nun mit diefer allein in feinem Schloffe, nur von einem steinalten Bedienten und einer alten Rochin auf: gewartet. Er las manche neuere Bucher über die Er: ziehung, und feine gefielen ihm fo fehr, als die, welche auf Ginschrantung der Bedurfniffe drangen, darauf, daß man junge Leute, befonders Frauengims mer, mehr von den Wiffenschaften zuruckhalten follte. Der Bater befolgte alle diese Borschriften bei seiner Tochter febr genau, er hielt ihr feine Lehrer und Leh: rerinnen, die alte Rochin war neben ihrem eigentlichen Umte ihre Rammerjungfer und Aufwarterin, Sitten: meisterin und Erzieherin. Da das Madchen auf die Art keine Lehrstunden hatte, konnte sie desto fleißiger spazieren geben; sie wußte weder Ustronomie, noch Mathematik, weder Philosophie noch Musik, aber auf

ihren einsamen Spaziergangen bildete sich ihr gesunder, natürlicher Berstand aus, unbefangen geht sie dort durch die Allee, um einem Philosophen den Kopf zu verdrehen, der alles, was sie nicht weiß, an den Finzgern herzählen kann.

Auf einem Spaziergange begegnete Unton ber jungen reizenden Caroline; fie fang ein luftiges Liede chen, und ging schnell mit einer Berbeugung an ihm vorbei. Er las ein tieffinniges Buch. Ihr fcmarzes Huge ftreift feinen finftern Blick, ber fich fchwer und langfam vom Buche aufhebt; fie geht vorüber, und er fann es nicht unterlaffen, ihr nachzusehn. - Gedankens voll sest er sich auf eine Rasenbank, er glaubt noch über die menschliche Seele nachzudenken, und wieders holt fich nur in der Phantafie die leichtschwebende Ges stalt des Madchens. Was ift es, das diese Borftels lung unaufhorlich in feine Seele jurudbringt? Er fann es nicht begreifen, und verfällt in angenehme Traumes reien, ale Caroline wieder von ihrem Spaziergange juruckfommt. Er ficht ehrerbietig auf, macht eine tiefe Berbeugung, und vergift es darüber, ihr ins Geficht zu feben. 2018 fie fort ift, will er ihr nach, um den Blick ihres ichwarzen freundlichen Auges auf: zufangen; er fteht unschluffig, die Beit verläuft, fie ift verschwunden. Unwillig nimmt er die philosos phische Abhandlung aus dem Grafe auf, und geht nach Baufe.

Lieffinnig fett er fich in einen Stuhl. Er fragt fich: was ihm fei? und fann auf diefe Frage in dem ganzen Borterbuche feines Berstandes feine Antwort finden; er greift nach seinen Buchern und wirft sie

sogleich wieder weg, denn sie kommen ihm alle abges schmackt vor.

Der Lefer wird es sogleich errathen, mas die Urfach diefer ganglichen Beranderung war: nichts anders, als Liebe. Mit diefem Worte bezeichnen wir taglich gewiffe Erscheinungen in der menschlichen Seele, die uns fehr rathselhaft, ja unbegreiflich vorfommen wur: ben, wenn wir uns nicht daran gewohnt hatten, bas Wort Liebe ju nennen, und uns nun einzubilden, wir hatten fie erflart; jedermann versteht dies Wort anders, in jeder Seele zeigt fich diefe Bermandlung auf eine verschiedene Weise. Was war es aber ei: gentlich, bas in dem einzigen Blicke lag, der bewirkte, baß Unton so ploglich sein Steckenpferd abgeschmackt fand? - 3hr, die ihr die menschliche Seele in ihre flein: ften Bestandtheile zerspalten wollt, antwortet lieber nicht, benn ich werde euch nie Recht geben. Schweigt ebens falls, ihr kalten materiellen Philosophen, die ihr den Kno: ten zerschneidet, statt ihn aufzulosen, und die ihr alles auf einen physischen Trieb hinausleiten wollt, denn euch werde ich noch weniger glauben.

Mag es zugehen wie es will, genug, Anton war seit diesem Tage ein ganz andrer Mensch. Er sperrte sich nicht mehr auf seinem Zimmer ein, er ließ sich neue Kleider machen, er ging oft spazieren, und am liebsten in der Nahe des Schlosses, wo Caroline wohnte. Er sah sie zuweilen am Fenster, zuweilen begegnete er ihr auch in der Allee; er ward jedesmal, wenn er sie sah, verwirrt und schüchtern; er hatte es sich selbst noch nicht gesagt, daß er liebe: wie hatte er es ihr sagen können?

Einige Wochen waren so verstoffen, als Unton mit sich einig ward, daß er wohl verliebt sein musse. Er verglich es mit dem, was er ehemals in Nomanen und Schauspielen über die Liebe gelesen hatte, und zweiselte dann wieder; er schlug eines der neuesten Büscher nach, und berechnete, wie viel Verstand er wohl noch verlieren musse', um sich mit Ehren als Liebhaber produziren zu können; denn er sand sich gegen sene Verliebten außerordentlich kaltblutig und vernünstig. Er ließ endlich die Bücher liegen, und beschloß, uns vorbereitet, und wenn es nicht anders sein könnte, auch unpoetisch einen Sturm auf das Herz des geliebten Gegenstandes zu versuchen.

Die Gelegenheit dazu fand sich fehr bald. Un einem schonen Sommertage faß er wieder in der Allee, die nach dem Schloffe des herrn von Birtheim führte, als Caroline herunter fam, um fich im Schatten der Baume zu erquicken. Unton machte wieder feine Berbeugung, Caroline die ihrige, indem sie im Begriff war, weiter zu geben. Jest sammelte der furchtsame Liebhaber allen seinen Muth, und bot ihr feinen Urm beim Spazierengeben an; das Daddchen nahm ihn, und sie schlenderten neben einander den Gang hinunter. Unton druckte fich fast das Berg ab, um dem Fraulein etwas Schones, Bartliches oder Ber: bindliches zu sagen: aber wenn er eben damit über die Bungenspite fahren wollte, fo fam es ihm jedesmal fo abgeschmackt vor, daß er es eilig wieder zurucknahm. Wie viele Komplimente, wie viel fußer Unfinn ging an diesem Zage verloren! Man sprach vom schonen Wetter, von der Aussicht, von den Annehmlichkeiten eines Spazierganges, und von bem Beranugen, daß

man fich habe kennen lernen. Sie waren zu einer Laube gekommen, und beide festen fich schweigend nieder. Caroline machte eine Bemerkung über die Stille, und Unton ergriff endlich diese Gelegenheit, um eine Liebeserklärung vorzuberriten.

Sie wollen mir also erlauben zu sprechen? fragte er mit einem bedeutenden Blicke.

Warum wollen Sie erft auf meine Erlaubniß warten?

Und wovon ich nur immer will, Sie zu unterhalten? Mir wird jede Unterhaltung von Ihnen angenehm fein? Mun fo feben Gie denn ju Ihren Fugen (er fniete namlich ploglich nieder) einen Menschen, der Gie an: betet, fur den es, ohne Gie, fein Gluck in diesem Leben giebt. Ja, mein Fraulein! Gie haben meinen Stolz gedemuthigt, und mich aus dem Gebiete des Unfinns ins schone menschliche Leben guruckgerufen. Bu Ihren Fugen will ich meine Philosophie und alle meine Traumereien abschworen, ju Ihren Rußen eine gefundere und beffere Weisheit lernen. Glauben Gie mir, Schonfte, Theuerste, ich frage nichts mehr nach den Rategorien und Denkformen; mein erstes moralis fches Princip ift jest die Liebe, und feit ich Gie fenne, wunsche ich nichts sehnlicher, als die Gegenstände außer mir zu erfennen.

Mit einem lauten Gelächter sprang Caroline auf und ließ ihn auf den Knien liegen; er blieb noch lange in dieser Stellung, denn diese unerwartete Wendung hatte ihn überrascht, dann stand er langsam auf, und ging mit bekümmerten Blicken nach Hause. Sein Muth war völlig niedergeschlagen, und nirgends, weder beim Uristoteles, noch Plato, weder bei Kant, noch Kartesius konnte er Trost für seine Leiden sinden.

Caroline erzählte indeß mit lautem Lachen der alten Köchin ihr Abenteuer; sie war anfangs über die unvermuthete Wendung des Gesprächs erstaunt und bestreten gewesen, und der Schluß war ihr so spashaft und komisch vorgekommen, daß sie ganz athemlos vor Lachen nach Hause gelaufen war. — O du weißt nur nicht, welch Schicksal deiner harret, sonst würdest du, statt zu lachen, Theänen vergießen, du würdest nicht eines unglücklichen Liebhabers spotten, der dir nur darum mißfällt, weil er auch im Feuer der Leidenschaft seine Philosophie nicht vergessen kann; könntest du in die Zutme geworsen haben. Hat man dir nie gesagt, daß Umor ein rachsüchtiger Bube sei, und daß er jede Verspottung der Liebe hart bestraft?

In einer benachbarten fleinen Stadt wohnte feit undenklichen Zeiten ein alter Ebelmann. Er war von altem Sause, hatte ein ansehnliches Bermogen, das er in der Stille verwaltete, und babei fo wenig ausgab, als nur immer möglich. Er war schon über sechzig Sahr, und unverheirathet, aber von einer feften und dauerhaften Gesundheit; alle Frauenzimmer vermied er, ale ein achter Sagestolz und erflarter Beiberhaffer. Die ahnliche Stimmung der Gemuther, ein gewisser Bug der Sympathie fuhrte diefen herrn von 2161: feld mit dem herrn von Birtheim gusammen, ihre Befanntschaft ward bald zu einer vertrauten Freund: schaft. Lange gingen sie oft mit einander spazieren, und theilten fich ihre Ideen über die beste Defonomie mit, oder einer besuchte den andern. Der alte Sage: ftolg gab dem herrn von Birtheim manchen guten Rath, wie er den Garten beffer benuten konnte,

oder ein Kornfeld mit einer andern Frucht befåen; Birkheim befand sich jedesmal wohl dabei, und die Bande der Dankbarkeit knupften ihn noch fester an seinen Freund.

Als beide ohngefahr feit einem halben Jahre mit einander Befanntschaft gemacht hatten, verspurte manploblich an dem Herrn von Ahlfeld eine fehr auf: fallende Beranderung. Er war fonft ein Unhanger der Mode gewesen, die er mit seinem Gelde zugleich von feinem Bater geerbt hatte, alles, mas er trug, war auch eigentlich aus der Garderobe seines verstorbenen Baters; man mußte oft über die feltsame Carricatur lachen, wenn er mit feinem rothen Sammtrocke, mit langsamem, gravitatischen Schritte über die Strafe ging. Jest erfchien er mit einemmale in einem Rleide von feinem rothen Tuche nach dem neuesten Schnitte, mit einem neuen Degen und einer Perucke mit ber: untergefammten Saaren, die ihm einen Unftrich von Empfindsamfeit gab. Es ift mahr, er blieb immer noch, wie zuvor, Carricatur, aber man fonnte jest wenigstens nicht mehr die Schuld auf seinen Schneider Schieben. Gein alter Freund fragte ibn oft und brine gend, was ihn zu biefer feltsamen Berwandlung vermocht habe, aber er wich immer forgfam feinen Fra: gen aus; er spielte den Geheimnisvollen, um ihn nach einiger Beit mit einer Erflarung befto angenehmer ju überraschen.

Caroline bemerkte bald, daß alles, was der alte Sageftolz vornahm, nur gegen fie gerichtet sei, und diese Entdeckung machte ihr nicht wenig Ungst. Sie ging ihm allenthalben aus dem Wege, aber er folgte ihr allenthalben; der herr von Uhlfeld sagte ihr

immer etwas Schmeichelhaftes, und unterließ nicht, ihr jedesmal Sußigkeiten vom Conditor mitzubringen. Sie sind ja wahrhaftig ganz wie die jungen Herrn, rief ihm manchmal der Herr von Birkheim zu, ich kenne Sie nicht wieder; Sie sind mit einemmale ganz jung geworden, und so artig, wie ich auch wohl zuweilen in meiner Jugend war. — Ahlfeld freuete sich innerlich über dieses Lob, aber Caroline konnte weder die Artigkeit, noch die Jugend an dem Hagestolz sinden.

Er ubte fich aber unaufhorlich in einem angenehe men Betragen; er machte, wenn er allein war, Rom: plimente vor seinem Spiegel, er suchte seinem Gesichte ein jugendlicheres Unsehn zu geben, er las neuere Bus cher, um mit der Sprache der Liebhaber befannt gu werden. Er erschrack aber, da er nichts, als wilde Ausrufungen fand, ein ewiges Miedersturzen vor dem geliebten Gegenstande, entsetliche Fluche und Schwure. Er überlegte, daß dazu ein Korper gehore, der mehr abgehartet fei, als der feinige, und eine Lunge von einem dauerhafteren Stoffe, er legte daher diese Bucher wieder fort und studirte sich in die Sprache der Ba: nifen hinein; er fand hier beffer feine Rechnung. und lernte es fehr bald, in zierlich gefesten ellenlangen Perioden seine Bartlichkeit vorzutragen. Nachdem er an einem Morgen alles wohl übelegt hatte, ging er, mit zierlichen Phrasen ausgeruftet, nach dem Schloffe des herrn von Birtheim, um heute einen entscheis denden Schlag zu magen.

Caroline glaubte am heutigen Tage vor ihrem Unbeter Ruhe zu haben, und faß mit einer weiblichen Urbeit auf ihrem Zimmer, ale der Herr von Ahlfeld

schon geschmuckt und mit einem festlichen Unstande hincintrat. Er feste fich zu ihr, man fprach anfangs über gleichgultige Gegenstände, aber das Fraulein mertte doch, daß ihr Liebhaber etwas auf dem Bergen habe. Endlich ergriff er ihre Sand, und fagte mit einem feierlichen Zon: "Mein Fraulein! follten Gie es wirklich gang unbemerkt gelaffen haben, wie mein herz feit einiger Zeit unaufhorlich zu dem Ihrigen hingezogen wird? Dieses Attachement betheure ich Ihnen mit diesem ehrerbictigen Sandfuffe, ift nicht, wie Sie vielleicht glauben fonnten, ein Werf des Zufalls. oder eine vorübergehende Reigung: nein, meine Berchrungswurdige, es ift ein unwiderstehlicher Sang, der Wille des Berhängnisses, der mir diese grausamen und gartlichen Feffeln anlegt. O mein Fraulein, lefen Sie in meinen Augen die Bartlichkeit, die mein Berg hineingeschrieben hat; lefen Gie dort, und antworten Sie mir ebenfalls durch einen gutigen, mildftrahlenden Blick: wollen Sie mich aber unaussprechlich glucklich machen, o fo erlauben Gie Ihrer Bunge die wenigen Worte zu sagen: ich liebe Sie!"

Nach dieser Nede kniete er ehrfurchtsvoll nieder und erwartete in dieser demuthigen Stellung sein Todes: urtheil, welches ihm auch ohne Zweifel gesprochen sein wurde, wenn nicht in diesem Augenblicke der Herr von Birkheim von ohngefähr hereingetreten wäre, um dieser Scene ein Ende zu machen. Die verwirrte und beschämte Caroline entlief in ein anderes Zimmer, der Liebhaber hob sich langsam vom Boden auf, und der Bater konnte vor lautem Lachen noch immer nicht zu Worte kommen.

Wordber lachen Sie? fragte 21 h 1 feld halb verwirrt.

Worüber? Zum Henker, über Sie! — Hat Sie meine Tochter endlich gedemuthigt? Nun, das ist mir schon Necht! — Ja, ja, Herr von Ahlfeld, jedem schlägt endlich die Stunde, da hilft kein Sträuben. Man kann den Weibern auf lange, aber wahrhaftig nicht auf immer entlaufen!

Laffen Sie und ein gescheidtes Wort mit einander reden, lieber herr von Birkheim.

Berglich gern, lieber Freund!

Nun eröffnete der Berliebte dem Bater sein zart; liches Herz und hielt formlich um seine Tochter an. Der Bater freute sich über den Untrag, und sagte endlich: "Aber eins, lieber Freund! muß ich Ihnen noch zu überlegen geben, nämlich, ob Ihre Liebe so start ist, daß Sie meine Tochter ohne alle Aussteuer nehmen wollen. Nach meinem Tode ist sie natürlicherzweise die Erbin meines ganzen Bermögens: aber ich habe mir fest vorgenommmen, so lange ich lebe, auch nicht einen Heller davon herauszugeben, und diesen Borsas werbe ich gewiß nicht brechen."

Der Liebhaber bat sich über diese unerwartete Bestingung einige Tage Bedenkzeit aus, die ihm vom Bater gern zugestanden wurden; schon am solgenden Tage kam Ahlfeld zurück, und ging den Borschlag des Baters ein. Die Alten waren nun einig, sie wollten es jest versuchen, die Tochter dahin zu bringen, daß diese ihren Plan eben so annehmlich fånde.

Caroline hatte sich auf den Antrag schon gefaßt gemacht, sie erschrack daher nicht, und verbarg den Widerwillen gegen ihren Liebhaber so gut es ihr mogslich war. Sie gab keine entscheidende Antwort, und sowohl der Liebhaber als der Bater verließen sie in der

Hoffnung, daß sie sich gewiß zu dieser vortheilhaften Beirath bequemen werde.

Troftlos saß indeß das Madchen, und dachte auf Mittel, um dem Schieksal, das ihr so fürchterlich war, zu entflichen. Sie bereuete jest ihr Betragen gegen den jungen Weissenau, sie bat ihn im Herzen tausendmal um Bergebung, denn er war ihre einz zige Hoffnung.

Anton war nicht weniger betrübt als sie; mit traurigem Auge sah er oft nach dem Schlosse hinüber, er wagte es nicht mehr in der Allee spazieren zu gehen, weil er fürchtete, Carolinen zu begegnen und sich von ihr verhöhnt zu sehn. Caroline im Gegentheil, ging jest häusiger als je in die Allee, sie erwartete alle Tage ihren philosophischen Liebhaber, der jest, gegen den Herrn von Ahlfeld gehalten, ein Adonis schien.

Ein Ohngefahr führte sie endlich wieder beide zusammen. Sie grüßten sich, er wollte vorbeigehn, sie
erkundigte sich nach seinem Besinden und nach der
Ursach seiner Traurigkeit. Er benugte diese günstige Gelegenheit, um ihr noch einmal seine Liebe zu erklären,
eine Erklärung, die jest ohne Lachen angehört ward.
Caroline erzählte ihrem Liebhaber die Gefahr, in
der sie jest schwebe, ihm auf ewig entrissen zu werden.
Unton war erstaunt, und wußte kein anderes Mittel,
als sich selbst als Sohn dem Herrn von Birkheim
anzutragen: der Schritt schien bedenklich, aber der
einzige, der sich jest thun ließe.

Der Bater qualte indessen die Sochter um eine entscheidende Antwort, sie antwortete in zweideutigen Ausdrücken, so lange es nur möglich war; da aber

der Bater zornig auf eine bestimmte Erklarung drang, so fagte sie endlich mit fester Stimme: sie konne nie die Gemahlin des Herrn von Ahlfeld werden.

Der Bater wuthete, da er seinen Plan in Gefahr sah zu scheitern, seine Sochter war schon seit langer Beit seine Sorge wegen der Mitgift gewesen, jest sah er die erwunschteste Gelegenheit, sie ohne Aussteuer zu verheirathen, und diese Gelegenheit sollte er nicht bernugen durfen.

Meine Tochter ist eine Boshafte, eine Ungehorsame, die ihren Bater ins Grab bringen wird! rief er dem eintretenden Herrn von Ahlfeld entgegen. — Eas roline entfernte sich. — Sie ist ungehorsam? fragte Ahlfeld mit einem betrübten Ton. — Ja, antwortete der Bater, sie schlägt Ihre Hand aus, sie — o ich bin von Sinnen! Ich habe schon Gäste zur Hochzeit eingeladen, ich habe schon nach der Nesidenz des bes nachbarten Fürsten an den Prior, meinen Better gesschrieben, er kömmt gewiß, um sie beide zu trauen, und hätte aus Freundschaft gewiß nichts für die Mühe genommen, sondern es sich im Gegentheil zur Ehre gesrechnet! — Und nun sind mit einemmale alle meine Freuden, alle meinen schönen Plane zu Erunde gerichtet!

Der junge Herr von Weissen au ließ sich jest zu einem geheimen Gesprach mit dem Bater seiner Geliebten melden; dieser erstaunte nicht wenig, da sich noch ein Liebhaber seiner Tochter fand. Unton bat so dringend und beweglich um seine Einwilligung, daß der Alte mehr als einmal in Berlegenheit gerieth; er sahe die Halsstarrigkeit seiner Tochter, er erwägte ob dieser Liebhaber nicht auch vielleicht die Bedingung ein:

gehn wurde, die er dem Herrn von Ahlfeld vorges legt hatte; er besann sich eine Zeitlang und versprach ihm endlich seine Tochter, wenn er sie ohne Aussteuer nehmen wollte. — Nichts weiter? rief Anton entzückt, o so bin ich ein glücklicher Mensch! — aber vergessen Sie nicht, rief ihm Birkheim nach, daß dazu die Einwilligung Ihrer Eltern nothwendig ist! — Unton slog nach Hause.

Was thuts, sagte der Vater zu sich selbst, wenn ich auch schon dem Herrn von Ahlfeld mein Wort gegeben habe? Die Familie des Weissen un ist reischer und angesehener, er ist jung und hubsch, und meine Tochter wird wenigstens gegen diese Heirath keine Einwendungen machen; ich werde sie noch vortheilhafster los, als ich jemals gedacht hatte.

Anton ging sogleich zu seinen Eltern. Sein Bater war ein harter und rauher Mann, eingebildet auf sein Bermögen und seinen Adel; man kann daher vermuthen, welchen Eindruck die Bitte seines Sohnes auf ihn machte. — Schämst du dich nicht, sagte er mit der größten Unsreundlichkeit, mir so etwas zu sagen? — Meinem Sohn ein Mädchen ohne Aussteuer! — Bon bürgerlicher Abkunft, deren Bater sich erst durch Geld in unsern Stand hat hineinschleichen müssen! Ein Mädchen, der es schon eine Ehre sein müste, wenn du nur an sie dächtest, diese verspricht man dir unter so schimpslichen Bedingungen, und du hast sogar die Frechheit, meine Einwilligung zu solcher Messalliance zu hossen?

Die Bitten, die Thranen des Sohnes waren ver; gebens, noch mehr aber die philosophischen Grunde, mit benen er beweisen wollte, sein Bater habe Unrecht, er sahe das Verhaltniß von einer schiefen Seite an; das Glück des Sohnes musse ihm, wenn er ihn liebe, theurer als alle seine Vorurtheile sein. — Der Vater nannte ihn einen Narren, und ging fort, ohne ihn weiter anzuhören.

Unton war trostlos, Caroline ebenfalls, als er ihr die Nachricht überbrachte. Der Herr von Birk, heim dachte jest wieder an den alteren Liebhaber, und drohte seiner Tochter, sie zu einer Verbindung mit diesem zu zwingen. Jedermann machte Plane, Unton und Caroline entschlossen sich zur Flucht.

Der Prior aus der Restonz fam unterdessen an. Man entdeckte ihm die Lage der Sachen, und er sprach weitläuftig und lange mit Carolinen, er zerz gliederte ihr die Pflichten eines Kindes gegen ihre Eltern; er schalt auf die thörichte Liebe, die gewöhnzlich unter jungen Leuten herrscht, und sie zu tausend dummen Streichen verleitet; er bewieß ihr aus dem alten und neuen Testamente, daß es ihre Schuldigkeit sei, den Befehl ihres Vaters zu erfüllen; er lobte endz lich den alten Bräutigam und schimpste auf Anton: aber alle seine Bemühungen waren vergebens, er gezwann nichts weiter damit, als daß das Mädchen noch halsstariger wurde, daß sie endlich geradezu erklärte, nur der Eigennuß ihres Vaters sei an ihrem Unglücke Schuld.

Der Pralat kam in Verlegenheit, Herr von Uhle feld war in Verzweiflung, der Vater wuthete. — Alle machten Versuche, sie dem Befehl des Vaters geneigt zu machen, sogar die alte Köchin trat mit hinzu, um das Herz ihres Frauleins zu rühren, aber diese blieb, wie vorhin, bei ihrem Vorsas.

Der Pralat verschloß sich nun mit dem Bater, um mit ihm zu überlegen, welche Mittel man in diez ser Lage ergreisen musse. — Um folgenden Morgen ward Caroline schon ganz früh, als noch alles in der Gegend schlief, in einen Wagen gepackt, der Präzlat seigte sich zu ihr, der alte Bediente begleitete sie, und so suhr man nach einem Kloster, das seitwärts und einsam ohngefähr sechs Meilen von dem Schlosse Birkheim lag. Die Priorin war eine Freundin des Prälaten, ihr ward Caroline mit dem Bezdeuten überliefert, eine strenge Aussicht auf sie zu haben. Der Prälat fuhr fort und Caroline saß in ihrer einsamen Zelle und weinte.

Man war entschlossen, sie ein halbes Jahr hindurch hier leben zu lassen. Der Bater glaubte, daß die Einformigkeit der Lebensart und die Langeweile sie dann wohl bewegen wurden, ihre Hand dem Herrnvon Ahlfeld zu geben.

Anton war in Berzweiflung, daß Caroline absgereiset sei, und daß Niemand wisse, wohin. Er fragte Jedermann, und keiner konnte auf seine Fragen Untswort geben. Er hatte einen sehr scharfsinnigen und weitläuftigen Plan ersonnen, mit seiner Geliebten zu entsliehen, und dann die Einwilligung seiner Eltern zu erzwingen, und nun war Caroline fort, und alle seine klugen Ersindungen waren umsonst.

Unter dem Vorwande, einen Freund zu besuchen, reiste er nach einer Woche ab, und streifte allenthalben in der Gegend umher, um Carolinen wiederzusin; den. Er besuchte alle kleinen Städte und Obrfer, lauerte bei jedem Hause, wo es ihm nur auf irgend eine Art wahrscheinlich war, daß sie sich aufhalten

tonne: aber bis jest war feine Dlube noch immer ver: gebens gewesen. - In einer Dorfschenke borte er einst von ohngefahr erzählen, daß man vor brei Wochen ein sehr schönes Fraulein in das benachbarte Kloster gebracht habe, die sehr betrübt ausgesehen batte. - Unton schloß mit Recht, daß dieß seine Geliebte fein murbe. — Er hatte nun nichts angeles gentlicheres zu thun, als Tag und Nacht um das Rloster herumzuschleichen, und zu erwarten, ob er nicht einmal feine Geliebte febn wurde. Er gewann bald burch Geld und Freundlichkeit ein junges Dad: chen, das im Rlofter eine Urt von Aufwarterin mar, und diefe erzählte ihm endlich fur gewiß, daß Caro: line hier feit einiger Zeit wohne. Unton hatte ist fogar das Gluck, fie einmal an einem Fenfter in der Ferne zu feben; die Mugen der Liebhaber find fcharfer als die Augen der übrigen Leute; er erfannte fie fogleich, und bemerkte fogar, daß fie traurig fei. Huch Caroline mußte ihren Geliebten gefehn haben, denn fie fam jest haufiger, als fonft, an das Fenfter; fie winkten einander gu, aber wie wenig find Liebende mit stummen Winken zufrieden? - Unton erfann ein neues Projekt, und als es vollig zu Stande war, schrieb er seiner Geliebten folgenden poetischen und phis losophischen Brief.

#### Geliebte!

So hab' ich Dich endlich doch wiedergefunden, troß ber Bosheit meiner und Deiner Berfolger! Die Liebe besiegt alle hindernisse, und sie wird auch und glucklich machen. Aber laß und jest nicht von neuem die kostbare Zeit verfaumen, da wir beide wissen,

was wir von unsern Eltern zu hoffen haben; freis willig werden fie nie unfre Sande in einander legen, wir muffen fie zwingen! - Wie? bor' ich Dich fragen. - Mun fo bore mich, theureste Geliebte, und willige in meinen Borfchlag. - 3ch habe eine Stelle entdeckt, wo ich bequem über die Mauer des Rlofters fteigen fann; von dort fomme ich leicht zu dem gen= fter, an welchem ich Dich nun schon zu meiner Freude so oft geschen habe. Beschreibe mir, wo ich von dort aus Dein Bimmer finde, und ich fomme dann morgen in der Macht gu Dir. - Reine Ginwendungen, wenn Du mich liebst, Theureste; ich sehe Dich jest schon als meine Gattin an, und was findeft Du denn an diesem Schritte tadelnemurdiges? Lag feine falfche Schaam, fein Borurtheil, feinen von den gewohn: lichen Ginwurfen in Deinem Bergen gegen mich fprechen, denn an diefer Nacht, an diefer Erfullung meiner Bitte hangt das Gluck unfers gangen funftigen Lebens. -3ch verlaffe Dich bann vor Unbruch bes Morgens, und wir haben uns felber als Mann und Frau den Segen gesprochen. Didgen Gie Dich bann im Rlofter aufbewahren; mag mir mein hartherziger Bater feine Einwilligung verfagen; mag ber Deinige Dir eine Mussteuer verweigern: uns fann alles gleichgultig feyn. In Dir schlummert bann ein Pfand, das fie bald wider ihren Willen zwingen wird, fich zu vergleichen, und une Gohn und Tochter ju nennen. Den Gigen: finnigen muß man mit Eigenfinn begegnen, um ihren Erof ju beugen: barum Geliebte, willige in meinen Borschlag. Thust Du es nicht, so bin ich elend. und auch Du bift es; benn Dein Bater wird gewiß am Ende Mittel finden, Dich mit dem

alten verliebten Geden zu verbinden, und dann find wir auf ewig auseinander geriffen. - Der wunscheft Du lieber mich sterben zu sehen und Dich an einen alten, abgeschmackten Marren schmieden zu laffen: nun wohl, fo zerreiß diefen Brief und antworte mir nicht. -Doch nein, warum will ich benn zweifeln? Du siehst Dich felbft als meine geliebte Gattin an, und wenn es einst Dein Wunsch war, mich Gemahl nennen zu konnen, warum wolltest Du mir denn nicht noch beut Dein Zimmer und Deine Urme offnen? worin liegt bie Gunde, wenn wir ein Gluck genießen, bas unfer Eigenthum ift, und wenn diefer Genuß zugleich die Quelle unfrer funftigen Seligfeit wird? - Schicke mir durch die Ueberbringerin dieses Blattes ein paar Worte, in welchen Du mir die Lage Deines Zimmers beschreibst. Ich sage Dir Lebewohl, bis ich Dich selbst in meine Urme Schließe.

#### Der Deine bis in den Tod.

Diesen Brief gab er dem Madchen, das ihn noch an eben dem Tage Carolinen überbrachte Diese erstaunte, als sie den Borschlag ihres Geliebten ergriff, überlegte eine Zeitlang, was sie antworten sollte, und schrieb ihm endlich folgendes:

### Mein Theuerster!

Ihr Brief hat mich überrascht. Ich fühle es, daß ich viel dagegen sagen konnte und sollte. Ich bin im Begriff, es zu thun, und dann lege ich doch wieder die Feder nieder. — Da es Ihr Glück entscheidet, wie Sie sagen, da Sie es als einen Beweis meiner Liebe ansehn; so kommen Sie in der folgenden Nacht.

Das bewußte Fenster wird offen sein, es stoßt auf einen langen Gang, diesen gehn Sie ganz hinunter. Die legte Thur zur rechten Hand ift die meinige. Ich zittre, indem ich Sie erwarte. Leben Sie wohl!

## Caroline.

Wie groß fühlte sich unser Held, als er diese Zeilen erhalten hatte; er ward dadurch völlig von Carolinens Liebe überzeugt; er fühlte sich in eben dem Augenblick über alle Zufälligkeiten, über den Eigensinn seiner Eltern und den Geiz des alten Birkheim erhoben. Er hatte nun ein Mittel aussindig gemacht, das ihm ohne allen Widerspruch den Besitz seiner Geliebten versicherte; stolz stand er da, wie der Negent seines Schicksals, und sagte eine Tirade nach der andern, die alle beweisen sollten: der Mensch vermöge alles, wenn er es nur ernstlich wolle. — Mit heißer Sehnsucht erwartete er die folgende Nacht; er schlief nur wenig, der Gedanke an Caroliznen erhielt ihn wach.

Seine Geliebte konnte noch weniger schlafen; bald gereute ihr die Antwort, die sie ihm gegeben hatte, bald sah sie wieder aus dem Fenster, ob die Sonne nicht bald aufgehen wollte, bald gingen ihr die Stunden zu langs sam, bald zu schnell. — Der Tag erscheint, und ein Wagen fährt bei dem Kloster vor. Die junge Gräsin von Werdenburg steigt mit ihrer Mutter aus der Kutsche, die Mutter empsiehlt der Priorin ihre Tochter, die auf ein Jahr hier wohnen soll, und fährt wieder fort. Wan giebt der Gräsin ein Zimmer, das ihr trübe und melancholisch vorkömmt. Die Priorin, die sich der reischen Gräsin gern verbindlich machen will, zeigt ihr

mehrere Zimmer, und auch das, welches Caroline bewohnt. Die Aussicht in einen Garten, die freie Luft, die größeren Fenster, alles gesiel der Gräsin, und sogleich wird Carolinen vorgeschlagen, aus diesem Zimmer auszuziehn, und ein andres in Besitz zu nehmen. Daß sie sich weigerte, kann man sich denken; sie erschöpfte alle möglichen Entschuldigungen, die man alle ungültig fand. Halb und halb gab sie endlich ihre Einwilligung, und es ward sogleich eine Auswärterin gerusen, die ihre Sachen mußte einpacken helsen. Die Gräsin bezieht das Zimmer, und Caroline das, welches erst für ihre Nebenbuhlerin bestimmt gewesen war.

Das erste, was sie that, war, daß sie im heftigen Verdruß einen Brief an ihren Geliebten schrieb, worin sie ihm den unglücklichen Zufall meldete, der so plöglich ihren Plan zerstört habe. Sie gab der Vertrauten den Brief, und ging sinnend auf und ab. — Spåt am Albend kömmt die Vertraute zurück; der Herr ist nirgends zu sinden, ruft sie unwillig, und giebt Carolinen das Billet zurück; ich bin drei Stunden nach ihm herumgeslausen, schiefen Sie es ihm lieber morgen früh, vielleicht daß ich ihn dann tresse.

Caroline, die wohl wußte, daß es morgen, auch noch so früh, immer schon zu spät sein wurde, steckte das Billet betrübt ein, und überließ sich ihrem Tiefsinn, der sich bald in Angst verwandelte. Bei jedem Geräusch glaubte sie ihren Geliebten zu hören, der die beschriebene Thur in einem unglücklichen Migverständniß eröffnet. Wie soll sie es verhindern? Sie wohnt auf der ganz entzgegengesetzten Seite des Klosters. Sie fährt zusammen, wenn sich die Wettersahne dreht; Verdruß und Angst

haben fie endlich so ermudet, daß fie auf ihr Bette finkt und einschlaft.

In der Mitternachtsstunde, als alles schlief, ging Unton mit pochendem Herzen nach dem Kloster hin; er sieht die Lichter ausgelöscht, und steigt leise über die Mauer hinüber und durch das offene Fenster. Den Gang hinunterschleichend, nähert er sich schon der bezeichneten Thur. — Unglücklicher! wird dich keine bose Uhndung zurückhalten, und dir sagen, daß du der Marr des Zufalls bist? — Nein, er öffnet die Thur, und sieht im Zimmer der Gräfin.

Er war erstaunt, als er Niemand fand; er glaubte, Caroline wurde ihm sogleich froh entgegenhüpfen und ihn an ihren Busen drücken. Er horchte und hörte ein leises Athemholen, trat an's Bett und sahe ein Frauenzimmer, die er noch immer für Caroliznen hielt, im tiesen Schlase. Noch immer verwunzdert, wollte er sie leise wecken, aber von der Neise ermüdet, schlief die Gräfin sehr fest. Er nahm sie endlich in seine Arme, und bedeckte Mund und Busen mit tausend Kussen, indem er sie unaushörlich seine geliebte Caroline nennt.

Die Grafin erwachte endlich, und that einen lauten Schrei, als sie sich so unvermuthet in den Armen eines Mannes fand. — Sei doch still, theure Caroline! sprach er ihr ins Ohr, komm zu dir und erkenne mich, deinen Geliebten. —

Die Grafin aber schrie nur noch heftiger, sie rief mit freischender Stimme um Sulfe, und der ungluckliche Unton ftand wie aus den Wolfen gefallen, ungewiß, ob er da bleiben, oder den Ructweg nehmen sollte. — Er vermuthete endlich den Zusammenhang der sonderbaren Begebenheit, und machte sich eben zum Ruckzuge fertig, als er schon in der Ferne Weiberstimmen in einem verworrenen Chor hörte. Er machte die Thure auf, und der Schimmer von vielen Lichtern kam ihm entgegen; alte und junge Nonnen, halb angezogen und in völligem Negligee, kamen auf ihn zu, und schrien immer noch um Husse, ob sie gleich alle schon beisammen waren, Carolinen ausgenommen. Er schlug den Mantel über das Gesicht und ging vor, alle wichen ihm erschrocken, wie einem Gespenste, aus, er erreichte das Fenster, die Mauer, und durch einen Sprung war er wieder im freien Felde.

So ist denn alles, rief er aus, gegen mich und meine Liebe verschworen! Ich bin der unglücklichste Mensch und mein Schicksal das grausamste. — Beztrubt schlich er fort.

Die Grafin mußte indeß ihr Abentheuer erzählen, man beklagte sie recht sehr, und errieth sogleich, daß das Ganze eine Berabredung mit Carolinen seyn musse. Man erinnerte sich der hartnäckigen Beigerung, ihr Zimmer zu verlassen, man hielt alle Umstände genau zusammen, und die Bermuthung ward zur Gewisheit. — Am Morgen ließ die Priorin das unglückliche Mädchen rusen: Sie dürsen, sprach sie in einem rauhen Ton zu ihr, nicht länger hier verweilen, und den Aussenhalt der Unschuld entweihen; reisen sie ab, und sein sie froh, wenn wir den ganzen Borfall, der so sehr zu Ihrer Schande gereicht, verschwiegen halten.

Man schiekte einen Boten an ihren Vater; er war erstaunt und in Wuth, er durste es nicht wagen, sie wieder zu sich kommen zu lassen, da er diese Probe ihres unternehmenden Geistes erfahren hatte. Er mußte also ein andres Mittel ersinnen.

Biemlich weit von ihm, in einer ansehnlichen Stadt, lebte eine Muhme von ihm, eine alte Jungfer von funfzig Jahren. Man hatte ihm gefagt, daß alte Jungfern am liebsten und genauesten die Unschuld bemachten, daß es leichter fei, den Satan felbft, als fie, ju betrugen, fo daß der alte Birtheim glaubte, feine Tochter fonne nirgende einen beffern Schut finden. -Er ließ alfo Carolinen abholen, und schickte fie mit einem Briefe, in welchem er die strengste Hufficht ans befohl, an ihre Tante. — Unton, der noch immer in der Gegend geblieben war, erfuhr vom Rutscher den Ort, nach welchem Caroline hingeführet murde; er besuchte seine Eltern auf einige Lage, um fich mit neuem Gelde zu versehen, und ging dann, wohin ihn das Schicksal zu neuen Abentheuern und neuen Uns glucksfällen rief.

Die Tante, zu der man Carolinen brachte, war wirklich für das Amt einer Aufscherin wie gebos ren. Ihre Augen waren vom Alter nicht geschwächt, sondern sie sahe damit besser, wie manches zwanzigjährige Mädchen; sie war nicht phlegmatisch, sondern im Gegentheil in einer beständigen Thätigkeit; nach allem, was in ihrer kleinen Wirthschaft vorsiel, sahe sie selbst; sie lebte in der Stadt fast ohne alle Bekanntschaft, sie war beständig in ihrem Hause eingeschlossen; zum Ueberssung waren vor ihren Fenstern eiserne Gitter, aus

denen sie, oder das Mädchen, die ihr aufwartete, nur selten heraussahen. Kurz, alles, das Haus sowohl als ihre Bewohner, hatten ein so menschenfeindliches Unsehen, daß sich so leicht Niemand dieser Gegend näherte.

Hier nun follte Caroline, so lange bis sie sich gebessert habe, lebendig vergraben werden. Sie machte ein sehr verdrüßliches Gesicht, als sie in das Zimmer der ehrwürdigen Tante trat: diese las den Brief, und empfing sie wie ein Schlachtopfer, an dem sie alle ihre Launen üben könne. Das arme Mädchen fand es hier in der großen Stadt einsamer, als in dem Kloster, das sie verlassen hatte, oft sehnte sie sich dorthin zurück, und beweinte dann mit häusigen Thränengussen den Berlust ihres Liebhabers. Sie wußte nicht, was aus ihm geworden war, wo er nach dem Abentheuer geblieben sei, ob er ihren jezigen Ausenthalt erfahren habe, ob er noch an sie denke, und was der zärtlichen Besorgnisse und Fragen mehr waren, in denen die Liebe so außerordentlich ersinderisch ist.

Ihr Geliebter hatte sie indessen nicht vergessen, er ging täglich dem Hause vorüber, in welchem sein Made chen gefangen saß; ihn schauderte, wenn er die diesen eisernen Stabe sah, und noch mehr, wenn das schwarzs braune Gesicht der Tante zwischen ihnen durchblieste: die Fenster waren zwar zur ebnen Erde, aber für ihn unzugänglicher, als eine Dachstube; die Thure des Hauses war beständig verschlossen, die Magd war ebens salle eine alte Jungser, und ihrer Herrschaft treu erges ben, weil beide mit einander aufgewachsen waren. Er sah gar keine Hossnung und keinen Ausweg, er vers

wunschte sein grausames Berhängniß, das ihm alle seine Bunsche vereitelte.

Dem Hause der Tante gegenüber war ein Gastshof, der einem Manne gehörte, der ziemlich diek war, und dessen junge und hübsche Frau unsern Liebhaber oft sehr freundlich angesehen hatte, wenn er vor dem Hause auf und abgegangen war. Lange sann Unzton, ob er nicht alle diese Umstände so beugen und richten könne, daß sie ihm günstig würden, und alle zu einem Zwecke dienten. Wenn er nur im Hause des Gastwirths sein könnte, so konnte er hoffen, vielz leicht einmal seine Gesliebte zu sprechen, sie wenigstens häusiger zu sehen. An einem Mittage sah er endlich, daß die Tante ihr Essen aus dem Gasthose holen ließ, und in demselben Augenblick war auch sein Plan gemacht.

Er ging nun noch haufiger in der Straße auf und ab, die Augen immer nach den Fenstern der schönen Frau im Gasthofe gerichtet; sie bemerkte seine Aufsmerksamkeit und sah ihn jedesmal nach, wenn er vorzbei ging; nach einigen Tagen grüßte man sich sehr freundlich, und beide warteten nur auf eine Gelegenzheit, um sich mundlich noch naher kennen zu lernen. —

Diese fand sich bald, da sie von der Frau des Hauses emsig gesucht ward. Anton war auf der Promenade, und es war schon spät; Jedermann ging schon nach Hause, nur ein sehr elegant gekleidetes Frauenzimmer ging noch auf und ab; als Anton näher kam, sah er, daß es die hübsche Frau aus dem Gasthose sei. Er versäumte nicht die Unterredung ans

zufangen, und sie klagte, daß eine Freundin ihr Wort nicht gehalten habe, und sie sie nun auf der Prome, nade so lange vergebens habe erwarten mussen. Nur Ihre angenehme Gesellschaft kann mich entschädigen, schloß sie, und er reichte ihr den Arm, um sie nach Hause zu führen.

Unterweges freute man sich fehr, daß man sich habe fennen lernen; Unton wunschte, daß er ofter das Gluck haben mochte, Dadam gu fehn; Dadam Lind: ner antwortete, daß das Gluck auf ihrer Geite fein wurde, daß aber ihr Mann übertrieben eiferfüchtig fei, und daher feine Besuche von jungen Leuten in seiner Familie dulde. - Gie also wurden mich nicht un: gern sehen, Madam? fragte Unton mit einem gart: lichen Blick. - Ein sanfter Sandedruck mar die Unt: wort. - Mun fo werd' ich bald das Bergnugen has ben, Gie recht oft ju feben! - Er fußte ihre Sand, fie ftanden vor dem Sause und sie verließ ihn. -Unton warf noch einen schwermuthigen Blick nach den Fenstern seiner unglucklichen Geliebten: ja, rief er aus, ich muß dich befreien, arme Caroline! gebe nur der himmel, daß mein Projekt diesmal gelingen moge! -

Um folgenden Tage stand Herr Lindner in seiz nem Zimmer und rauchte sein Pfeischen, als ein Bez dienter von sonderbarem Ansehn hereintrat. Er trug eine abgeschabte Livree, und vom alten Hute hing ein langer Flor über den Rücken; eben so war ein schwarz zer Flor um den linken Arm gewickelt. Sein Gesicht war betrübt; er wischte sich die Augen und machte ein paar tiese Verbeugungen. — Bas will Er, mein Freund? fragte Lindner mit einer tiefen Bafftimme.
— Ach, verehrungswurdiger Herr, flagte der Bediente in einem weinerlichen Tone, ich komme her, Sie recht sehr um eine Gefälligkeit zu bitten.

Lindner. hier wird nichts gegeben, mein Freund. -

Bediente. Ich verlange auch fein Allmosen.

Lindner. Dun, mas verlangt Er denn?

Bediente. Saben Sie Zeit, und wollen Sie bie Gewogenheit haben mich anzuhoren?

Lindner. Red' Er.

Der Lafai von der traurigen Gestalt rausverte fich und hob dann seine Erzählung an: 21ch, mein werth: geschäfter Berr, so wie Sie mich da vor sich sehn, bin ich ein ehemaliger Bedienter von einem Berrn, beffen Gut vier Meilen von hier liegt. Gehn Gie, ce war ein driftlicher und guter Berr, aber, Gott hab ibn felig, nun ift er verftorben, wie Gie auch an meiner Trauer febn tonnen, und ich bin außer Dienft gesett. Run wurde es mir freilich wohl nicht an einer neuen Berrschaft fehlen, wenn ich mir die Daube geben wollte, mich darnach umgufehn; aber fehn Gie, mit Ihrer Erlaubnif, fo ein christlicher Mann der felige herr auch war, der gewiß feinem Menschenfinde . ju großen Ueberlast machte, und ber auch als ein vol: liger Christ gestorben ift, und mir etliche hundert Thaler in feinem Testamente vermacht hat: febn Gie, so hab' ich doch, wie man wohl zu sagen pflegt, im Lafaienstande ein Saar gefunden. Dicht, als ob die Arbeit zu fchwer marc, nein, Gottlob, grade umge:

kehrt; aber man sieht doch gern gerade aus, und wunscht mit der Zeit auch einmal ein nahrbarer und seshafter Mann zu werden, der doch auch seine Familie ehrlich und sleißig ernährt; und sehn Sie, das kann man als Bedienter zeitlebens nicht, und darum bin ich eigentlich zu Ihnen gekommen, um Sie zu bitten, hochgeschäßter Herr, einen armen, verwaisten Teusel für Geld und gute Worte in Ihre Dienste zu nehmen, damit er einmal als Koch sein Stückchen Brod essen kann; denn ich denke immer, wer andern zu essen giebt, für den fällt auch wohl selber etwas ab, und das liebe Essen ist denn dabei doch eine Waare, die nie aus der Mode kommt.

Er ist ziemlich weitläuftig, mein Freund, sagte der Gastwirth, indem er ihn noch einmal genau betrachtete. Wenn wir über das Lehrgeld einig werden können, so will ich ihn behalten.

Mit dem Kontrakte wurde man bald fertig, und der neue Lehrling ward in die Rüche eingeführt.

Wie freute sich Unton über seine glückliche List, als er mit der weißen Küchenschürze herumlief! Wie erstaunte die Frau, als sie am Mittage ihren Liebhaz ber als Küchenjungen vor sich stehen sah! — Unser verliebter Projektmacher hatte nun vor's Erste alle seine Zwecke glücklich erlangt; er war ein Mitglied des Hauzses geworden, ohne vom Wirth erkannt zu senn; die Frau hatte geglaubt, es geschehe ihrentwegen, und er hosste sie durch seinen Verstand bald in sein eigentliches Interesse hineinzuziehen. Er wünschte nun nichts sehnzlicher, als daß die Magd der alten Tante einmal krank werden möchte, um so glücklich zu senn, seiner Geliebz ten das Essen hinüberzutragen.

Auch dieser lette Bunsch ward erfüllt, und er ber stand so lange darauf, daß man ihn hinüberschiefen solle, bis es geschah. Caroline håtte sich bald durch ihre Freude verrathen, als sie ihren Geliebten wieder vor sich sah; er winkte, sie mäßigte sich, und die Tante war diesmal einfältiger als gewöhnlich, und hatte nichts gemerkt.

Er sahe nun Carolinen täglich, und sie untershielten sich durch zärtliche Pantomimen; die wachsame Alte aber verhinderte beständig, daß sie mit einander sprachen. An einem Tage war die Gelegenheit gunstig, und Anton gab seiner Geliebten einen Zettel und eine Feile, die er zu dieser Absicht bei sich trug. — Fliehen Sie, stand auf dem Papiere, benußen Sie dieses Instrument, ich sehe keine andre Nettung.

Hantschaft mit Madam Lindner auch fortgeschritten. So sehr ihn in manchen Augenblicken die Untreue ärgerte, die er täglich gegen seine Bielgeliebte beging, so war doch die Schönheit der Frau und die gunstige Gelegenheit gar zu verführerisch. Er hätte sich auch den Haß der Frau zugezogen, oder hätte sich ihr wohl gar verdächtig gemacht, wenn er eine Intrigue plöslich wieder abgebrochen hätte, die er doch selber eingeleitet hatte, und der zu gefallen er sich nur, wie sie sich einz bildete, verkleidet in ihr Haus geschlichen hatte. — Was konnte er also thun? Unter einer zwiesachen Gestalt diente er der himmlischen und irdischen Benus.

Er fonnte es nicht vermeiden, daß sein Gerr ihn nicht bisweilen verschieft hatte; er wurde an einem Lage sehr verlegen, als er mit einer Nechnung in das Bimmer eines alten Universitätsfreundes trat, der sich seit einiger Zeit in dieser Stadt niedergelassen hatte. Unton war sogleich erkannt, und um nicht das Gezfährlichste zu wagen, mußte er seinen Freund Milsberg zum Mitwisser seines Geheimnisses machen. Man lachte und trank auf die Gesundheit der unbekannten Geliebten, denn Unton war doch so klug gewesen, ihm nicht den Zusammenhang der ganzen Sache zu entdecken, er hatte ihm bloß gesagt, daß er diese Berzkleidung nothig gefunden habe, um eine Intrigue, die ihn jest beschäftige, zu Ende zu führen. Beide trennzten sich, indem natürlicher Weise Milberg die strenssten sich, indem natürlicher Weise Milberg die strenssterschwiegenheit versprach.

Anton lebte indeß in einer großen Einformigkeit fort, er sah Carolinen oft, sprach sie aber nie, weil dies die Wachsamkeit der alten Tante unmöglich machte.

— Mit Schrecken sah er an einem Morgen vor seinem Gasthose den Herrn von Birkheim und den alten Ahlfeld aus einem Wagen steigen; sie kamen, um zu sehen, ob sich Caroline nach einem halben Jahre gebessert habe. Die beiden Angekommenen logierten in Lindners Gasthose und es ward ihm sehr schwer, sich vor ihren Blicken zu verbergen.

Aber bald drohete ihm noch ein neues Ungluck; die Eifersucht bereitete seiner Seele neue Schmerzen. Sein Freund Milberg begegnete ihm auf der Straße, und redete ihn an: sage mir, lieber Freund, was ist das für ein Mädchen, das dir gegenüber wohnt? — Wo? — In den Fenstern mit den Eisenstangen bei dem alten häßlichen Beibe. — Ich erinnere mich. — Sie ist ein Engel; ich gehe alle Tage vorbei, um nur zuweisten das himmlische Gesicht zu sehen; ich denke, Sie

muß mich bald kennen lernen. Weißt du nicht, ob man in dem Sause Zutritt haben kann?

Beiter war nichts nothig, um Untons Seele mit der peinlichsten Unrube zu fullen. Schon fieht er in seinem Freunde einen neuen Rebenbuhler, schon hadert er von neuem mit dem Schickfale, das ihn ohne Raft verfolgt; er sieht fein anderes Mittel als die Aufmerksamkeit seines Freundes auf einen andern Gegenstand zu lenken. Daber beschrieb er ihm die Schonheit der Madam Lindner, behauptete, daß eine Befanntschaft mit dieser ungleich leichter und dankbarer fei, als mit der Schonen hinter dem Gitterfenfter, gestand endlich, daß er selbst mit dieser in einer vertrauten Berbindung ftebe, jest aber diefer Intrique überdrüßig sei. — Milberg ward wirklich auf die Erzählung feines eiferfüchtigen Freundes aufmertfam, und da dieser ihm oftmals versicherte, daß Madam Lindner nicht zu den graufamen Schonen gehore, beschloß er wirklich, einen Angriff auf ihr Berg gu versuchen.

Er ging vor dem Hause vorbei, und sahe sie am Fenster; die Beschreibung und die Lobeserhebungen seines Freundes schienen ihm nicht übertrieben. Er suchte nun ihre Ausmerksamkeit auf sich zu lenken, aber alle seine Mühe war umsonst. Er ließ sich dadurch nicht abschrecken, sondern ging um so fleißiger durch diese Straße, und ward aus Eigensunn am Ende wirklich in Madam Lindner verliebt. Wenn er sie auf der Straße sah, ging er ihr nach, in der Kirche stellte er sich neben sie und suchte sie anzureden; aber sie gab weiter gar nicht auf ihn Acht, oder schreckte ihn mit einer sehr kurzen Antwort zurück. Es mag beim ersten

Unbliek sonderbar scheinen, daß viele Weiber, die sich kein großes Bedenken daraus machen, ihrem Manne untreu zu sein, ihrem Liebhaber eine unwandelbare Treue schenken. Dies gehört zu den eigensinnigen und wunderbaren Launen des weiblichen Geschlechts, die sich am Ende auf eine feine Delikatesse hinaussühren lassen, die dem männlichen Geschlechte ganz zu sehlen scheint.

Milberg ward durch fein Ungluck gegen feine Geliebte und gegen seinen Freund aufgebracht; da ihm alle Besuche mißgluckten, beschloß er sich an beiden zu rachen; er bachte auf ein Mittel, seiner Rache auf eine gute und wirksame Urt genug ju thun. - Un= ton sah indeß mit blutendem Bergen den alten 2161= feld taglich seine Geliebte besuchen, er verwunschte ihn im Bergen, aber diefe Bermunschungen fonnten ihm nichts helfen, er mußte in jedem Augenblicke furche ten, daß Caroline ihre Ginwilligung gu ber verhaße ten Berbindung geben murde. - Milberg fprach ibn wieder und faate, daß er eine Bitte an ibn babe: Madam Lindner, fagte er, ift gegen alle meine Bitten taub, für alle meine Aufmerksamkeiten blind und unempfindlich gewesen; ich achte sie seitdem um so bos ber, nur fürchte ich, daß ich fie durch meine Budringe lichfeit beleidigt habe, und das wurde mich franken. Um mich zu überzeugen, daß fie keinen Groll gegen mich hat, mußt du sie überreden, daß sie mich in deis ner Gesellschaft in meinem Gartenhause besucht, wir wollen dann froh mit einander fein, und wenn es no: thig fein follte, eine allgemeine Berfohnung feiern.

Unton hatte viel dagegen einzuwenden, aber fein Freund horte nicht eher auf ihn zu bitten, und zu

qualen, bis er ihm versprochen hatte, bei seiner Gezliebten alles anzuwenden, um sie in die Gesellschaft seines Freundes zu sühren. Madam hatte noch weit mehr dagegen einzuwenden, sie gab aber auch den drinz genden Bitten ihres Liebhabers nach, und der Tag ward festgesetzt, an welchem sie den Freund in seinem Gartenhause besuchen wollten. — Sie ahndeten nicht, daß dieser Tag für sie ein Tag des Unglücks senn würde.

Milberg machte alles zu ihrem Empfange bereit, er ordnete die Tafel sehr geschmackvoll an, schrieb aber in der Bosheit seines Herzens zugleich einen Brief an den eifersüchtigen Mann, worin er ihm meldete, daß wenn er seine Frau in artiger Gesellschaft finden wollte, er nur nach einem Gartenhause, welches er ihn naher bezeichnete, um eine gewisse Stunde kommen sollte.

Madam Lindner ließ sich von Unton, der sich am heutigen Tage wieder in seine ordentlichen Kleider geworfen hatte, nach dem Gartenhause führen. Man ist, trinkt und lacht, als man ploglich ein Gepolter vernimmt.

Milberg geht fort, um zu sehen, was es giebt und kömmt nicht wieder; das Gelärm nähert sich immer mehr, schon unterscheidet man die tiese Baßstimme des alten Lindner; Madam will in Ohnmacht salz len, und Anton weiß nicht was er thun soll. Die Thur öffnet sich, und der erboßte Mann tritt herein, die Frau fällt wirklich in Ohnmacht und Anton erzschrickt. Alles ist erstaunt sich hier anzutressen; der Liebhaber kann nicht begreifen, durch welchen unglückzlichen Zufall sich der Mann hieher verirrt habe, und

der Mann steht wie versteinert, da er den Ruchenjungen als einen jungen Herrn und als den Liebhaber seiner Frau wiederfindet. Hinter dem Herrn Lindner zicht eine ganze Schaar von Marquers, Köchen und Hausknechten einher, jeder mit den Waffen seines Stanz des versehen, alle stehn starr da und betrachten den verwandelten Kuchenjungen, der sich Mühe giebt, Mazdame, die noch immer in Ohnmacht liegt, ins Leben zurückzurusen.

Sie schlug endlich die Augen wieder auf, und Anston zog den Degen, um sich durch seine Feinde einen Weg zu bahnen; sie wichen ihm alle aus; und er gewann das freie Feld. — Hier sah er in großer Eil den Herrn von Ahlfeld mit mehreren Bedienten zu Pferde vorbeisprengen; er erfuhr von dem einen, daß Fräulein Caroline ihrer Tante entwischt sei, und man ihr jest nachsese.

Unglücklicher Anton! rief der Liebhaber jest in Berzweifelung aus. — Sie ist entflohen, entflohen ohne dich, ein Freund hat dich verrathen, eine Geliebte verläßt dich, alle Plane, die ich aufbaue, wirft das verhöhnende Schickfal wieder um; ich verliere meine Zeit und meine Mühe in einem langweiligen, unaufphörlichen Spiele, das mich nie gewinnen läßt. — Er bedachte in der Leidenschaft nicht, daß er manches aus seinem Plane wohl hätte weglassen fonnen, und daß er das Schickfal also sehr mit Unrecht anklage.

Wohin follte er fich nun wenden? — Wohin war Caroline entflohn? — Er überläßt fich auf gut Gluck dem Wege, schweift umber, sucht Carolinen in allen Dorfern und in allen Wäldern, und nach einigen

Wochen kommt er mude und verzweiflungsvoll in der Residenz des benachbarten Fürsten an. Er geht durch alle Straßen, er kehrt in einem Gasthofe ein, er fragt auf eine versteckte Urt nach seiner Geliebten; aber da ift kein Mensch, der ihm Untwort geben kann.

Er hoffte immer noch, Nachrichten von feiner Ges liebten zu befommen, darum blieb er langer in der Residenz. Er machte auch einige Befanntschaften, die ihm die Beit verfürzten, und nach einiger Beit gog eine hubsche Raufmannsfrau, die ihm gegenüber wohnte, feine Augen auf fich. Gie bemerkte ihn ebenfalls, und ohne daß er es wollte, war bald ein Augengesprach zwischen ihnen entstanden. Da er Carolinen nicht wiederfand, so suchte er sich zu zerstreuen, und dies Abentheuer schien ihm also recht von selbst in den Weg gu fommen. Der Mann dieser Frau handelte mit Tuchern und Sachen, die zum Unzug gehoren. Unton bemerkte den Augenblick, in welchem der Mann aus: ging, und fogleich war er felber bei der schonen Frau im Laden. Gie ward roth, verlegen, und fragte: was ju feinem Befehl ftebe? Er forderte eine gestickte Befte, und die Frau fuchte ihren gangen Laden durch, ohne das Berlangte finden ju fonnen, und fchamte fich ends lich, da eine Menge von Westen vor ihr lagen. Er bezahlte, was sie gefordert hatte, ohne auch nur im mindeften zu handeln, und da er nur gegenüber mohnte, nahm er die Weste selbst mit sich.

Es schien ihm jest eben nicht unschieklich, daß er sich nach ihrem Befinden erfundigte, wenn er vorbeiging; daß er sich bei dieser Frage etwas lange aushielt, und hundert andre Fragen und Bemerkungen in sie verflocht,

fann man leicht vermuthen. Sie verstanden sich bald beide, und Caroline war halb vergessen. — Der Leichtsinnige, vielleicht aber, daß seine Strafe nicht ausbleibt.

Er lernte auch den Mann fennen. Berr 28 ages mann war eine fleine, ziemlich alte Figur; er mar vierzia Sahr alt, und gegen jedermann freundlich und höflich; er hatte ehedem Philosophie studirt, und in mußi: gen Stunden mar fie noch jest sein Steckenpferd. freute fich jedesmal, wenn er in einem Gefprach weil und daber fagen fonnte, nur mußte der andre oft febr von der Langenweile leiden, wenn er ihm alle feine Grunde auseinander fette. Diefer Mann gewann bald den Held unfrer Geschichte sehr lieb, weil dieser noch immer nicht ganz den Philosophen verläugnen konnte. Sie disputirten oft mit einander, und einer überzeugte den andern nicht. Unton ward auch zuweilen zum Mittagseffen gebeten, und hatte nun defto ofter Gele: genheit, die liebenswurdige Frau zu fprechen, und feine Unterhandlungen fortzuseten. - Gie maren bald mit einander einig, und jest besuchte sie Unton zwar nicht mehr so haufig offentlich, aber desto ofter schlich er sich beimlich zu ihr.

Er trat an einem Morgen ans Fenster — und — sieht er recht? — darf er seinen Augen trauen? — Caroline sigt in dem Anzuge eines Dienstmädchens in dem Laden der Madam Wagemann! — Nein, er irrt sich nicht, sie ist es, und er taumelt erschrocken zurück.

Er freute sich, daß er Carolinen wieder gefuns den hatte, und doch verdroß es ihn halb; vorzüglich, daß er sie jest, und unter diesen Umständen wieders fah, und besonders in jenem Hause. Dann überlegte er wieder, daß dies ihm eigentlich lieber sein musse, daß der Umgang mit dieser Frau ihm vielleicht selber behusstlich sein könne, um Carolinen wieder in eine anständigere Lage zu versesen. — Er wiegt sich mit hundert Borstellungen ein, und redet einer Leidenschaft das Wort, indem er noch über Carolinens Zustand nachzudenken glaubt.

Er schlich zu Madam Wagemann hinüber. — Haben Sie, fragte sie ihn, das hübsche Madchen bez merkt, das seit gestern in meinen Diensten ist? — O ja! — Ei, wie lebhaft Sie antworten; nur keine Unztreue, mein Herr! — Wie können Sie daran denken? Aber wo haben Sie sie her? — Sie kam gestern zu mir, und bat so flehentlich, daß ich sie in meine Dienste nehmen sollte, daß ich's dem armen hübschen Kinde nicht abschlagen konnte.

Anton fand bald Gelegenheit, Carolinen allein zu sprechen; um sich nicht zu verrathen, mußten sie beide die Freude über ihr Wiedersehn unterdrücken. Er verdeckte sein Verhaltniß mit Madam Bagemann, und vertröstete seine Geliebte auf eine baldige Befreiung aus ihrem jegigen Stande. Er versprach alles anzuwenden, um sobald als möglich mit ihr glücklich zu sein.

Sie erzählte ihm, wie sie an demselben Abend ent; stohn sei, als sie mit Ahlfeld hatte verlobt werden sollen; nach manchen Drangsalen habe sie sich hieher gewandt, und um nicht so leicht aufgefunden zu wer; den, Dienste genommen.

Die Frau Bagemann war auf ihren Liebhaber eifersuchtig, und ließ ihn baher in ihrem Sause nicht

allein; außerdem fand sich aber auch keine Gelegenheit, daß Unton seine Geliebte sprechen konnte, und so schlich eine Woche nach der andern hin. — Den Nachbarn und Freunden Wagemanns war indessen das Berhältniß zwischen der Frau und dem jungen Mensschen nicht verborgen geblieben; es giebt immer eine Menge dienstfertiger Leute, die sich ein großes Verdienst daraus machen, auch den Shemann über solche Vershältnisse aufzuklären, nicht aus Liebe zur Tugend, sondern aus bloßer Freude an Zwist und an Klätzscherien.

Der philosophische Kausmann hörte aber nur wenig auf das, was ihm alle seine Nachbarn so häusig ins Ohr sagten. — Ich bin, sagte er zu sich selbst, der Treue meiner Frau versichert, denn sie hat sie mir versprochen; sie hat bisher alles gehalten, was sie versprochen hat, warum soll ich denn nun glauben, daß sie gerade dies Bersprechen nicht halten wird? Es giebt hier nur zweierlei Fälle. Entweder meine Frau liebt mich, nun so bin ich gewiß, daß sie mir ihre Treue bewahrt: oder sie liebt mich nicht, was kann mir dann vernünstigerweise daran liegen, wenn sie ihre Treue bricht? —

Man sieht, herr Bagemann war zu einem Ehemann geboren, und wenn alle Manner so bachten, wurde man nicht so oft in den Familien die traurigen Scenen sehn, die die Eifersucht veranlaßt.

Die Einflufterungen hörten aber nicht auf, ja man fagte es dem Raufmann bald ganz laut. In allen Gesellschaften sing er mit seiner Raltblutigkeit der Gegenstand des Spotts zu werden; man nannte ihm so oft das Wort Ehre, und suchte sein Gefühl dafür

empsindlich zu machen, daß sein Blut am Ende ans
sing schneller zu laufen. Fremdes Gefühl steckt uns
oft an, wir nehmen weit leichter von einem Fremden
ein Vorurtheil auf, als daß wir uns von seinen Gründen
überzeugen lassen. Er nahm sich aber dennoch vor,
seine Frau nicht eher zu bestrafen, bis er sich mit seis
nen eignen Augen von ihrer Untreue überführt hätte,
und dazu fand sich sehr bald Gelegenheit.

Er that eines Tages als wenn er ausgehe, und fab, daß bald nachher Unton nach seinem Sause binüberschlich. Durch eine Sinterthur fam er guruck, offs nete mit feinem Sauptschluffel die Zimmer, und ging in einen Saal, der dicht an die Schlafftube feiner Frau fließ. Er hatte nicht nothig gehabt, durch die Spalte der Thur ju fehn, um vollig von ihrer Un: treue überzeugt zu fein; aber er wollte bennoch auch fein Muge überzeugen, und nun fah er eine Scene, die Julio Romano vielleicht fehr mahlerisch wurde gefunden haben, und auf die Aretino vielleicht febr niedliche Berfe gemacht hatte; ihm gefiel aber bicfe Perspettive gar nicht, und seinem Gedachtniffe wollte fein einziger Bers beifallen. — Er schlich fich wieder fort und nahm sich fest vor, sich an seiner Frau auf eine exemplarische Art zu rachen.

Er verbarg indest diesen Borsatz sehr geschiekt; er war gegen seine Frau und ihren Liebhaber eben so freundlich, als gewöhnlich, und sprach eben so gern als sonst über philosophische Materien. Acht Tage warren indest verslossen, als Wagemann unsern Helden zum Mittagsessen zu sich bat; es war oft geschehen, und niemand fand darin etwas Ausfallendes. — Anston kam, der Kausmann war sehr vergnügt, und

trank bei Tische mehr, als gewöhnlich, so daß er am Ende einen ziemlichen Rausch zu haben schien. Frau und ihr Liebhaber lachten oft über feine Grafe und fomischen Stellungen, und er lachte felber aus vollem Halse mit. Gegen Abend schlug er selbst zuerst vor, nach der Komodie zu fahren, und man nahm gern seinen Borschlag an; die Frau bat nur um die Erlaubnig, auch ihr Dabden mitnehmen zu durfen, und der Mann willigte um so lieber ein, weil er diese mit in das Complot gegen seine Ehre verwickelt glaubte. Man fuhr weg, und der Rutscher hatte schon am vo: rigen Tage feine Ordre befommen. Der Magen halt ftill, alle erstaunen; der Mann bittet seinen Freund auszusteigen und zu flingeln; diefer thuts. - Wo find wir benn? ruft die Frau; die Klingel wird gezos gen, eine große eiferne Gitterthur geht auf, und ber Wagen rollt hinein.

Unton steht noch immer in tiefen Gedanken vor der Thur, immer im Begriff, noch einmal zu klingeln, um zu sehen, wo seine beiden Geliebten geblieben sind. — Die Thur öffnet sich wieder, der Wagen fährt wieder heraus, der Kausmann nur allein drinznen, der aus vollem Halse lacht, als er Unton noch vor der Thur stehn sieht.

Ein altes Mutterchen ging grade durch die einsame Straße, und Unton geht auf sie zu, um zu fragen, was das große Gebäude mit der eisernen Thure für ein Haus sei. — Dies Gebäude da? je, das Gefängniß, lieber Herr. — Unton fuhr zusammen.

Wird bas Schiekfal, fagte er ergrimmt durch die Bahne murmelnd, noch nicht bald mude fein, mich zu

verfolgen? — Diesmal fagte er weiter nichts, denn Schmerz und Born überfielen ihn zu ploglich.

Er ging mit ber alten Frau, die in ber Rabe wohnte, und da in ihrem Sause grade ein Zimmer leer war, zog er bei ihr ein. - Er erfuhr von ihr, daß der Prafident von Mohrfeld, ein fehr ftrenger und harter Mann, neben andern Gefchaften auch die Oberaufficht über das Gefängniß, oder Correttionshaus habe; daß er die Buchtlinge fehr ftreng halten ließe; daß fie felbst einmal in Gefahr gewesen fei, hineinzukommen, weil sie aus chriftlicher Barmbergigkeit zwei armen ver: liebten Leuten in ihrem Saufe Busammenfunfte ver: schafft habe; daß die Frau des Prafidenten aber eine desto autherzigere Dame sei, daß sie besonders viel von ben Berren Geiftlichen halte, und in manchen Stunden auch über ihren Mann viel vermoge. - Unton ließ von allem dem, was fie ihm ergablte, fein Wort auf die Erde fallen.

Wagemann und der Prässbent waren ein paar alte Freunde; daher war es dem Kausmann sehr leicht geworden, mit ihm die Bestrafung seiner Frau zu versabreden. — Dem Prässbenten siel bald Carolinen s Schönheit auf, und da er hörte, daß sie unschuldig sei, gab er ihr heimlich ein Zimmer in seinem Hause zu bewohnen, und bestürmte sie täglich mit Bitten und Bersprechungen. Caroline aber war taub für seine Stimme; sie dachte nur immer an ihren unglücklichen treulosen Liebhaber.

Dieser hatte noch immer nicht gelernt, daß seine Plane nichts taugten, und hatte schon wieder einen andern fertig, der so genau auf die Umstände falfulirt war, daß er gar nicht zweiselte, er musse den glücklichsten Erfolg haben. Schon am folgeuden Morgen geht er in dem eleganten Anzuge eines Geistlichen dem Hause des Präsidenten vorbei; die schlanke Figur, das blühende Gesicht zogen die Ausmerksamkeit der Präsidentin auf sich; er sahe sie und grüßte sie sehr ehrerzbietig; freundlich erwiederte sie diesen Gruß. — Tägelich ging er ein paarmal vor dem Hause vorbei; sie stand jedesmal am Fenster, jedesmal wechselte er mit ihr ein paar zärtliche Blieke. — Die Alte war die Bertraute seiner Intrigue, und sie rieth ihm jest, ein Billet an die Präsidentin zu schreiben, das sie selber überbringen wolle. — Er folgt ihrem Nath, und die Alte macht sich auf den Weg.

Die Präsidentin freut sich, eine alte Bekanntschaft wieder zu sehen, sie nimmt den Brief, und die Alte entfernt sich wieder, um am Nachmittage Antwort zu holen. Sie hat schon angesangen, ihn zu lesen, aber ihr Mann ist heimlich ins Zimmer getreten, und nimmt ihr ist mit einer plösslichen Wendung den Brief aus der Hand. — Er liest, und sie kann nichts anders thun, als in Ohnmacht fallen.

## Schönfte Frau,

Werden Sie meine Kuhnheit zu groß finden, wenn ich, als ein Unbefannter, es wage, Ihren unwiderssiehlichen Reizen zu huldigen; wenn ich sogar wage, Ihnen dies zu gestehn? Aber verbieten Sie der Sonne zu leuchten, und Ihrer Schönheit die Augen aller Manner auf sich zu ziehn. — D hören Sie einen unglücklichen Liebhaber an, der aus mehr als einer Ursache Sie zu sprechen wünscht, den das Schicksal zur Berdammniß scheint auserlesen zu haben, daß er

in hoffnungsloser Liebe verschmachten soll. Hören Sie mich an, das haus der Ueberbringerin ist ein Zusluchts, ort für geheimnisvolle Geständnisse; wenn Sie mich unaussprechtich glücklich machen wollen, so machen Sie, daß ich Sie heut Abend dort sprechen kann, nur auf wenige Minuten, nur um Ihnen ein Geheimnis und eine Bitte vorzutragen, an deren Erfüllung mein Leben hängt. — Finden Sie diese Worte zu dreust, und habe ich überhaupt, von Ihrer Schönheit geblendet, zuviel gewagt, zurnen Sie auf mich; so muß ich mich unterschreiben

der Unglücklichste aller Sterblichen.

Er hatte diesem Briefe mit Vorbedacht diese zweis deutige Wendung gegeben, weil er der Prasidentin seine Liebe zu Carolinen und ihr Schieksal entdecken wollte: ob dieser Plan klug gewesen ware, steht noch immer zu bezweiseln, da er aber sogleich in der Anslage durch einen Zufall scheiterte, so hat die Erfaherung nichts darüber entscheiden können.

Der Prasident wuthete, und seine Frau warf sich ihm zu Füßen; sie betheuerte ihre Unschuld, er horte sie nicht. — Wie kann der Bube so frech sein, rief er aus, wenn er Sie nicht gesprochen hat? — Aber ich schwöre Ihnen, daß es so ist. — Gut, wir wollen sehn, segen Sie sich nieder und schreiben, was ich Ihnen diktiren werde.

Die Frau fetste fich nieder, und der Prafident difstirte folgendes Billet:

## Mein Berr!

So gerne ich Ihren Vorschlag annahme, so seh ich mich doch gezwungen, heute zu Hause zu bleiben. Aber XIV. Band.

um vier Uhr bin ich allein, machen Sie mir das Bergnugen, mich zu besuchen, aber in weiblichen Rleidern, die Ihnen gewiß sehr gut stehen muffen. Ich bin Ihre Freundin.

Bie freute sich Anton, als er dieses Papier ershielt! Er ahndete nichts von seinem Ungluck. — Die Alte mußte sogleich einen weiblichen Anzug besorgen; er kleidete sich an, und ging mit tausend Hoffnungen nach dem Hause des Prasidenten. — Ein Bedienter führte ihn in das Zimmer der Prasidentin, und bat ihn nur einen Augenblick zu verweilen, da die Prasidentin Besuch habe, der sich aber bald entfernen wurde.

Unton bort Jemand fommen, er wird blag, benn es ift der Prafident. - Da meine Frau, fing Diefer an, noch nicht bas Bergnugen haben fann, Gie gu feben. fo ware es febr unartig von mir, eine fo fchone Dame gang allein zu laffen. Man fest fich, und ber Prafident fångt ein Gefprach an, bas bem verfleideten Unton die bochfte Ungft verurfacht. Er fteht auf um sich zu entfernen, er verspricht ein andermal wies der ju fommen, aber der Prasident nothigt ihn fo dringend da zu bleiben, daß er es nicht abschlagen tonnte. - Gut, daß ich baran bente, fing ber Pras fibent wieder an, Gie fonnen mir vielleicht einen Rath ertheilen, in einer Sache, die mir febr auf dem Bers gen liegt. - Ich? - Gin unverschämter junger Geiftlicher hat die Frechheit, fich in meine Frau gu verlieben, das fonnt' ich ihm vielleicht noch verzeihen; aber febn Gie, er erfühnt fich, ihr diefen schandlichen Brief ju fcreiben. - Er gab Unton feinen eigenen Brief; ber ungluckliche Liebhaber machte Miene vom

Stuhl zu fallen. — Nun, was sagen Sie, fragte der Präsident, wie wurden sie diesen Niederträchtigen bestrafen! — Ich wurde ihm verzeihn, sagte Unton stotternd! — Da sind Sie frommer, als ich, denn das ist gar nicht mein Wille, sondern ich habe diesen Unverschämten kommen lassen, um ihn recht derb zu züchtigen. —

Anton zitterte heftig; der Präsident winkte, und vier Bedienten traten herein, jeder mit einer großen Ruthe bewassnet. — Sie warsen sich auf ihn, und vollzogen eben die befohlne Erefution an ihm. Bei jedem Streiche rief Anton auß: O Schickfal, Schickfal! welch ein schändliches Ende nehmen auf deinen Beschl alle meine Plane!

Alls diese Buchtigung vorbei war, glaubte er sich entfernen zu konnen, aber der Prafident trat ihm in den Weg. — Wir sind noch nicht fertig, sagte er, wir wollen noch beide einen guten Freund besuchen, einen Prasaten, dem ich doch einen Geistlichen überliez fern will, der seinem Stande so große Ehre macht.

Anton's Bitten waren vergebens, er wurde die Treppe hinuntergeführt, es war unterdes Abend geworsden, eine Kutsche hielt vor der Thur und man stieg hinein. — Bor dem Hause eines Priors ward still gehalten, man ging hinein, der Prässdent voran, und das Madchen, das ihm folgt, sinkt dem Prior weinend in die Arme, es war Caroline, seine Nichte.

Sie hatte in der Dunkelheit vor dem hause die Hand ihres Geliebten ergriffen, und war statt seiner in den Wagen gestiegen; sie bat jest kniend den Praffdenten im Namen ihres Liebhabers um Verzeihung, der ihm nach der harten Zuchtigung auch gern vergab,

fo wie seiner Frau, die jest den Schein der Unschuld für sich hatte. Anton ward geholt, er überließ sich ganz der Empsindung der Zärtlichkeit, als er Carrolinen wieder sah, und damit er endlich einmal etwas zum Lobe des Schicksals sagen könne, kam noch an demselben Abend Carolinens Bater an und trat bei dem Prior ab; vom allgemeinen Flehen bestürmt, verstand er sich zu einer ansehnlichen Aussteuer, und Anton erhielt nach so vielen Leiden und Widerwärztigkeiten zu seiner Berbindung mit Carolinen die Einwilligung seiner Eltern.

Der Kaufmann Wagemann nahm feine Frau, allen seinen Nachbarn jum Trop wieder zu sich; er war seitdem noch hartnäckiger in seiner Philosophie geworden, und lebte mit ihr, wie ehedem. —

Am Hochzeittage fagte Unton, indem er feine Frau in feinen Urmen hielt: o Schicksal, so haft bu dich endlich mit mir versohnt? —

So tief liegen manche Schwachheiten im Menschen. Das Schicksal hatte es nie ber Muhe werth gefunden, sich mit ihm zu entzweien.

Der alte Uhlfeld sagte um sich zu troften: Ich sehe, bas Schicksal will burchaus, bag ich fein betroigener alter Ehemann werden foll.

## Die mannliche Mutter.

Erzählung.

1795.



Gerade in einer der besten Reden, die einer der berrühmtesten Prediger von der Kanzel hielt, war es, in welcher der junge Baron von Biederfeld seine Ausgen auf das junge, sittsame Fraulein von Bergen warf. Die Kirchen dienen sehr oft zum Gottesdienste der Liebe, und die beiden jungen Leute sahen sich hier öfter; er ging ihr nach, wenn sie die Kirche verließ, und fand jedesmal Gelegenheit, ihr etwas Berbindliches zu sagen, oder ihr in dem Gedränge den Arm zu bieten, so daß die arme Amalie jedesmal mit einem seuerrosthen Gesichte aus der Kirche in die freie Luft trat.

Ihrer Mutter, die eine sehr kluge Frau war, entzgingen, troß ihres scharssichtigen Bliekes, alle diese Kleinigkeiten, wie es denn sehr oft bei verständigen Leuten der Fall ist. Sie erhalten ihren Scharssinn in einer ununterbrochenen Thatigkeit, und übersehen völlig eine Menge von geringsügigen Umständen, die nur gar zu oft, im Fortlause der Zeit, ihre klug auszgedachten Plane zertrümmern. Umaliens Mutter war eine Frau mit einer sast männlichen Gemüthsart; sie hatte in ihrer Jugend viel gelesen und gedacht, ja sich selbst mit einigen Fächern der Gelehrsamkeit bekannt gemacht; ihr Bater hatte sie früh an einen Mann verheirathet, der ihr gleichgültig war, und den sie

nach der Hochzeit nur aus Pflicht und Gewohnheit liebte. Ihr waren daher alle Empfindungen der Liebe, und ihre Leiden und Freuden, unbekannt geblieben. Die Liebe ist es eigentlich, die dem edlen Charakter die leste Bollendung geben muß; bei ihr waren, bei allen Bortrefflichkeiten, die rauhen und widrigen Seken geblieben. Sie hatte ihre Tochter nach einem eigenen Systeme erzogen, das sie aus keinem Buche gelernt hatte; sie hatte vorzüglich gestrebt, Amalien zu ihrer Bertrauten zu machen, die ihr keinen ihrer Gedanken, nicht die unbedeutendste ihrer Empfindungen verschwiezge; es war ihr auch bis in das achtzehnte Jahr ihrer Tochter gelungen, so daß das Berhältniß zwischen beisden mehr wie zwischen zwei Geschwistern war, als wie man es gewöhnlich zwischen Eltern und Kindern sindet.

Aber in dieses achtzehnte Jahr siel die merkwürdige Predigt, in welcher sich Bieder seld und Amalie zum erstenmale sahen. Wer kann die magische Kraft beschreiben oder begreisen, die so oft in einem einzigen Blick eines schönen Auges liegt? Amalie konnte dem Juge gar nicht widerstehen, der jedesmal in der Kirche ihren Kopf dahin drehte wo Biederfeld stand, und Biederseld hatte jedesmal eine solche Stellung gewählt, daß er in der ganzen Kirche nichts weiter als seine gezliebte Amalie sehn konnte.

Man traf sich von ohngefahr in Concerten und in der Komodie, man sprach mit einander, und hatte sich hunderterlei unbedeutende Sachen zu erzählen. Bies der feld hatte gern um die Hand des Madchens angeshalten, allein sein Bermögen war zu klein, um diesen verwegnen Schritt zu wagen, und da er wußte, daß

die Frau von Bergen zwar so viel besaß, um mit ihrer Sochter anständig leben zu können, aber nichts weniger als reich war, so verwünschte er in manchen Stunden den Zufall, seine Armuth, und die drückenden Berhältnisse unsere Welt. Hundertmal nahm er sich vor, Amalien zu vergessen und sie nicht weiter aufzusuchen, und das Schicksal spielte ihm immer den Streich, daß er sie noch an demselben Tage irgendwo sah, und wenn er nur einen einzigen streisenden Blick ihres glänzenden Auges auffing, so hob ein Scuszer seine Brust, und alle seine Borsäge kamen ihm so abgeschmackt vor, daß er sich selbst hätte verachten müssen, wenn er noch weiter daran gedacht hätte sie auszusühren.

Amalien ging es fast eben so. Sie konnte es selbst nicht begreifen, warum es ihr unmöglich sei, ihrer guten Mutter von Biederfeld und seiner Schönheit zu erzählen. Sie hatte schon oft seinen Namen auf der Zunge, aber wenn ihr dann der gütige aber doch ernste Blick ihrer Mutter begegnete, so schlug sie bez schämt die Augen nieder, und sing irgend ein gleichgülztiges Gespräch an, das ihr doch wichtiger als ihre Liebe dunkte.

Es fam aber bald eine Zeit, wo sie aus einer ans bern Ursache schwieg. Jest kamen ihr ihre Empfindungen nicht mehr kindisch und abgeschmackt vor, so daß sie sie aus Schaam verbarg, sondern sie suhlte sich nun über ihre Mutter erhaben, sie machte aus ihrer Liebe ein Geheimnis, weil sie sich einbildete, kein anderes Wesen konne die hohen und lautern Empfindungen ihres Herzens begreifen, jedes fremde Ohr dunkte ihr unheilig, um ihm den Namen Biederfeld und ihre

Wünsche anzuvertrauen. Sie ward sest nachdenkend und liebte die Einsamkeit, sie las Gedichte mit Entzücken, und saß stundenlang in Träumereien verloren, so daß sie nichts sah und hörte, was um sie her vorzging, und wie aus dem Schlase aussuhr, wenn die Mutter sie zuweilen rief. Diese aber bemerkte noch immer nichts, sondern meinte, das lustige, slüchtige Mädchen komme nun nach und nach zu Verstande.

So gewiß ift es, daß alle Menschen, die wir im gemeinen Leben flug und verständig nennen, nur bis auf eine gewisse Linie mit ihrer Klugheit reichen, und sich jedesmal verrechnen, wenn sie sich weiter wagen. Die Frau von Bergen hatte nie geliebt, sie verstand also alle Symptome der Liebe an ihrer Tochter unrecht; ihre ganze Erziehung bis dahin war sehr gut und consequent gewesen, sie hatte für alle Fälle stets die besten und wirkendsten Mittel in Bereitschaft; aber hier verzließ sie ihr guter Genius völlig, so daß sie ihre Tochter ganz frei und ungehindert den Weg gehen ließ, den sie sich selber ohne alle andre Beihulse gebahnt batte.

Es gab freilich auch manche Stunden, worin Am az lie sich das unvernünftige ihrer Leidenschaft vorwarf, und wenn nur jemand gewesen wäre, dem sie sich ganz hätte vertrauen können, so wäre auch ihre Heiz lung vielleicht nicht unmöglich gewesen. Aber vom erzsten Augenblicke hatte ihre Liebe den Reiz des Geheimmisvollen bekommen, das bewog sie, alles was vorsiel, seden Blief und sede unvermuthete Zusammenkunft, sedes gesprochene Wort und sede kleine Ausmerksamkeit als ein heiliges Geheimniß zu betrachten, dessen Berz

rath ihr Ungluck machen wurde. — Er war so schon und liebte sie so innig, wie hatte sie so grausam sein können, ihn nicht mit aller Zärtlichkeit wieder zu lieben?

Er druckte ihr eines Tages ein Billet in die Hand, so daß es niemand bemerkte. Sie besann sich am Abend lange ob sie es lesen follte, ja sie hatte schon angefangen sich auszuziehen, um sich schlafen zu legen, als sie es dennoch erbrach, und unter langem Herze flopsen folgende Worte las:

"Die Liebenswurdigste ihres Geschlechts verdient "auch die hochste Liebe; fur Sie war mein Herz "geschaffen, weil es der Liebe am meisten fähig ist. "Bom ersten Augenblicke, in welchem ich Sie sah, "war es Ihr Eigenthum. Die Bande, die mich sesse, "seln, sind zu suß, als daß ich jemals streben könnte, "sie zu zerreißen: aber ware es Ihnen wohl möglich, "für die heftigste Liebe unempfindlich zu bleiben, wenn "das hochste, das einzige Glück meines Lebens darin "besteht, Ihnen nicht gleichgültig zu sein?"

Am a lie las das Billet, und las es immer wieder von neuem, sie wußte es schon auswendig, als sie noch immer nicht den Inhalt ganz begriffen hatte. Sie überzlegte dann lange, wie sie sich nehmen solle, sie ergriff die Feder, um in ein paar Zeilen zu antworten, und kam in zehn Briefen, ohne daß sie es bemerkte, in so weitläusztige, rührende Tiraden hinein, in denen sie von Unglück und Liebe, von Sehnsucht und Unmöglichkeit, Thranen und Berzweislung durcheinander sprach, daß sie vor sich selber erschrak, und es nur nach einer großen Selbstüberzwindung dahin brachte, daß sie ihrem Liebhaber in wenis

gen und zweidentigen Worten Bescheid gab. Sie legte fich hierauf zu Bette, konnte aber die ganze Nacht nicht schlafen.

Die Erklärung von beiden Seiten war nun förmlich geschehen, und mit der Annahme des ersten Briefes war zugleich eine große und ununterbrochene Correspondenz eröffnet. Der Liebhaber fand fast an jedem Tage Gelezgenheit, seinem Mädchen einen Brief zuzustecken oder zusstecken zu lassen. Geheime Zusammenkunfte wurden verzanstaltet, und alles ging den Weg, den solche Intriguen gewöhnlich nehmen, das Geheimniß wird zur Gewohnzheit, und mit jedem neuen Tage werden neue Billette gezschrieben, oder neue Zusammenkunste veranstaltet.

Einige aufmerksame Beobachter, deren Geschäft es ist, alle Anekboten und Familienvorfälle zu wissen, und die über alle Liebschaften ein formliches Register halten, wollsten nach einem halben Jahre bemerken, daß sich Biedersfeld und Amalie weit seltner an öffentlichen Oertern sähen, weit weniger mit einander sprächen, und sich oft beide zu vergessen schienen. Sie schlossen auf einen Zank, auf eine Kälte, die gewöhnlicherweise irgend einmal bei solchen Begebenheiten eintritt, und oft durch die kleinsten Zufälligkeiten veranlaßt wird; ob sie sich irrten oder nicht, wird der Leser aus dem Verfolge dieser Erzählung erfahren, aber Amalie gab ihnen wenigstens zu ihren Schlüssen alle Gelegenheit, denn sie war außerdem zerstreut und trauzig, man bemerkte, daß sie oft für sich seufzte, ein geheizmer Kummer schien an ihrem Herzen zu nagen.

Ihrer Mutter selbst mar feit einiger Zeit diese Berans berung im Wesen Umaliens aufgefallen, sie hatte aber nur wenig daraus geschlossen, weil sie überzeugt war, ihre Tochter wurde sich ihr schon entbecken, wenn sie irgend etwas auf dem Herzen hatte. Um alie aber entdeckte ihr nichts, sondern bat bloß um die Erlaubniß, irgend ein musikalisches Instrument lernen zu durfen; sie wählte vor allen übrigen die Laute, und sagte, sie hatte von einem Frauenzimmer sprechen hören, das sie vorzüglich gut spiele; man schiekte nach dieser, und Umalie nahm täglich eine Stunde.

Bei den ersten Stunden war die Mutter selbst zugegen, und freute sich über die schnellen Fortschritte,
die ihre Tochter machte. Amalie begriff in furzer
Zeit die Anfangsgründe der Kunst, und ihre Lehrmeis
sterin war außerordentlich mit ihr zusrieden. Die Mutter, die oft Besuche zu geben hatte, oder durch ein
andres Geschäft abgehalten wurde, ließ ihre Tochter
nachher in ihren Lehrstunden allein, und schon nach
einigen Wochen konnte ihr Amalie am Abende kleine
Arien auf ihrer Laute vorspielen.

Ploglich blieb die Lehrmeisterin aus, sie schien versschwunden, denn Niemand konnte von ihr Nachricht geben. Die Mutter war betrübt, daß die Lehrstunden unterbrochen wurden, und Amalie noch mehr, die gerade im Begriff gewesen war, auf der Laute eine Kunstlerin zu werden. Amaliens Betrübnis kehrte wieder, und die Mutter erkundigte sich von selbst bei ihr, was ihr sehle, erhielt aber keine befriedigende Antwort.

Um biese Zeit ward eine Bermahlung bei hofe gefeiert, und die offentlichen Luftbarkeiten, die Pracht der Residenz, zog den Adel der Provinzen nach der Hauptstadt. Unter den Fremden, welche taglich ankas men, befand sich auch der Graf Holfeld, einer der reichsten Edelleute, und aus einer der angeschensten Familien; er war ein Mann, der durch seine angesnehme Bildung und durch einen edlen Anstand sich sedermann empfahl, er war dreißig Jahr alt, und hatte sich auf Neisen gebildet; er besaß nicht jenes abzgeschmackte, galante Wesen vieler jungen Herren, aber seine Unterhaltung war dafür auch um vieles angenehmer und verständiger, wenn nämlich der, mit dem er sprach, Berstand genug hatte, um seinen Wis zu verstehn.

Der Graf sah Amalien von ohngefähr im Theater, und vom ersten Augenblick interessirte er sich für sie; er machte die Bekanntschaft der Mutter, und war häusig und am Ende fast täglich in ihrem Hause; er versäumte nichts, um seine Ausmerksamkeit für Amaslien zu beweisen, er war ihr Begleiter zu allen Concerten und Bällen, und die ganze Stadt sprach schon von ihm als dem künstigen Gatten des Fräuleins von Bergen, als Amalien dieser Gedanke noch gar nicht eingefallen war.

Die Mutter sah die Zuneigung des Grafen mit Wohlgefallen, sie hatte bis jest ihre Tochter in Unsehung ihrer Hand völlige Freiheit gelassen, und schon mehrere Parthien zurückgewiesen, weil die Liebhaber nicht gewußt hatten, sich Umaliens Liebe zu erwerben; sie war überzeugt, ihre Tochter wurde die Verzbienste des Grafen erkennen, und nichts gegen seinen Untrag einzuwenden haben. — Umalie schien auch dem Grafen entgegenzukommen, ihre Heiterkeit kehrte etwas zurück, und sie war sehr gern in seiner Gesellsschaft.

Die Mutter irrte nicht, wenn sie einen Heiraths, antrag des Grafen erwartete, denn kaum waren vierziehn Tage verstossen, als der Graf ihr seine Bermözgensumstände auseinander seste, und um die Hand ihrer Tochter bat. Sie antwortete, daß dies ganzallein von Amalien abhinge. Der Graf verließ sie, und die Mutter ließ die Tochter rusen, um sie selbst um ihre Neigung zu fragen.

Das Zimmer ward verschlossen, und die Mutter sing an: Liebe Tochter, du hast geschn, daß es nie meine Absicht gewesen ist, dich zu irgend einer Heirath zu zwingen, wenn die Parthie auch noch so vortheils haft war, ich habe alles immer auf deinen Ausspruch ankommen lassen: der Graf hat um dich angehalten, sage mir aufrichtig, kannst du ihn lieben?

Ich erkenne, antwortete Amalie, die Borzüge bes Grafen, ich schäße ihn so, wie ich bis jest noch keinen Mann geschäßt habe, ich wurde an seiner Seite eine glückliche Gattin sein, aber liebste Mutter, ich kann ihn nicht heirathen!

Du achtest ihn, du wurdest mit ihm glucklich sein, und kannst ihn doch nicht heirathen? Wie verstehst du das?

Amaliens Augen floffen von Thrånen über, fie ftand auf, und fank zu den Füßen ihrer Mutter nieder, fie schluchzte und konnte nicht sprechen. Gin gewaltis ger Schmerz schien ihr Inneres zu erschüttern, einz zelne Ausrufungen entfuhren ihr unwillkührlich.

Was ift dir, meine Tochter? rief die Mutter aus. Bas ist dir, mein Kind? — dein Herz wird zerrifs sen, schutte bein Leiden aus in den Busen deiner Mutter.

Ach! rief Umalie, Ihre Tochter ist sehr unglücklich; darf ich Ihnen mein Unglück vertrauen? Wird sich Ihre zärtliche Liebe nicht in Haß und Abschen verwandeln? — Ach nein, denn meine innere Quaal, meine Verzweiflung hat mich schon hinlänglich bestraft.

Nun so rede, meine Tochter! O ich unglückliche Mutter! Sollte ich mich in dir geirrt haben? — Sollte alle meine Zärtlichkeit, meine liebevolle Sorge unnug gewesen sein? —

Ich will sie nicht hintergehn, sagte Umalie mit einem schmerzlichen Ton, ich habe Sie lange genug hintergangen, aber jest will ich aufrichtig sein. — Ja, Mutter, Sie sehn zu Ihren Füßen ein unglückliches, ein verführtes Madchen, die besto unglücklicher ist, da der geliebte Berführer sie nach dem Berlust ihrer Uns schuld verlassen hat.

Die Mutter erschrak. Welcher Schmerz, von ihrem einzigen, geliebten Kinde dies Bekenntniß zu horen; sie betrachtete sie lange stumm, dann hob sie sie sanft von der Erde auf, und schloß sie in ihre Urme.

Du bist doch mein Kind, meine geliebte Tochter, rief sie aus. — Las uns jest daran denken, wie wir dein Ungluck erleichtern, statt darüber zu klagen. Trockne deine Thranen, und vertraue dich mir ganz; dieser Fehltritt wird dir für die Zukunft die beste und lehrereichste Warnung sein.

Amalie weinte von neuem, und beschwor ihre Mutter, ihr zu verzeihen. Sie entdeckte ihr, daß sie sich seit zwei Monaten schwanger fuhle; und die Mutzter sing an, über ihren Zustand nachzudenken.

Meine Tochter, fing fie an, der Graf will dich heirathen, und fein Untrag ift fur une der vortheil:

hafteste. Es ware etwas leichtes, Die Beirath jest gu vollzieben, und ihn zu hintergeben; man konnte ihn auch mit beiner Diederkunft betrugen, aber mein Gefühl emport sich dagegen. Das Geheimniß tonnte endlich doch entdeckt werden, und du warft dann dops velt unglucklich. Huch verheimlichen wollen wir beine Schwangerschaft nicht, um bich nach ber Entbindnng mit ibm zu verheirathen, fondern die gange Welt foll fie erfahren. — Mur muß alles nach meinem Plan mit großer Behutsamkeit und Borficht gethan werden, besonders muß der Graf noch einige Zeit hingehalten werden. - Frage mich jest noch nicht, wie alles dies veranstaltet werden foll; genug, ich werde dir alles weitläuftig vorschreiben, was du thun und lafe fen follst. - Aber jest erzähle mir umftandlich beine Geschichte.

Ich foll also alle Schmerzen von neuem empfinden? sagte Amalie. — Sie bedachte sich einen Augeneblick, und dann erzählte sie, was der Leser zum Theil schon weiß, ihre Liebe gegen Biederfeld, wie diese Leidenschaft entstanden und gewachsen sei, und welchen unglücklichen Ausgang sie endlich genommen habe.

Ich bat Sie so inståndig, sagte sie, mir auf ber Laute Unterricht geben zu lassen; ach! dies war nichts als eine Ersindung meines Liebhabers, weil er dies Instrument vorzüglich gut spielte. Er fam in Weiber; kleidern, und wir waren täglich allein. — Seine Liebe, meine Schwachheit, — die Gelegenheit, — ach! ich vergaß endlich mich und die Tugend, und stürzte in den Abgrund, der mich seitdem so elend gemacht hat. — Raum war der Fehltritt geschehn,

so verließ mich der Ungetreue plotzlich; er kam nicht wieder, und ich habe seitdem nicht einmal einen Brief, nicht eine einzige Nachricht von ihm erhalten, wo er sich aufhält.

Amalie weinte und seufzte von neuem. Die Mutzter trostete sie, soviel sie konnte. Wir mussen, sagte sie endlich, auf Mittel denken, deine Schande zu vershuten. — In acht Tagen sollst du verheirathet sein, aber nicht an den Grasen, ob ich dich gleich für ihn bestimmt habe.

Ich bitte Sie, liebe Mutter, fagte Umalie, ers flaren Sie mir das Nathsel, das mir durchaus unber greiflich ift.

In acht Tagen, antwortete die Mutter, bist du verheirathet, in drei Monaten Wittwe, jedermann ers fahrt dann deine Niederfunft, und du wirst dann die Frau des Grafen.

Das alles ist mir noch immer unbegreislich, sagte Umalie; — wen soll ich denn in acht Tagen heir rathen?

Las mich nur felber den Plan ausführen, den ich entworfen habe. Der Graf muß sich auf ein paar Tage entfernen; erwiedre seine Liebe, wenn er mit dir davon spricht. —

Schon am folgenden Tage sagte die Frau von Bergen mehreren ihrer Unverwandten, daß der Graf von Silbersee fich um ihre Tochter bewürbe; sie kenne seine Familie und seine Guter, die sehr anschnlich wären, nur von der Nesidenz weit entlegen. Er habe ihr gesschrieben, daß er in einigen Tagen selber kommen wolle, um Umalien den Vorschlag zu thun.

Der Graf Holfeld besuchte inde Amalien taglich, und sagte ihr, daß er sich jest genothigt sehe, auf einige Zeit nach seinen Gutern zurückzureisen, weil ihm seine Mutter geschrieben habe, sie sei frank geworden, und wunsche ihn zu sehn.

Er reiste ab, und die Mutter freute sich darüber, daß ein Zufall sich so gut in ihren Plan füge. — Raum war er abgereist, so ward ein Shekontrakt aufzgeset, in welchem der Graf von Silber se als ihr Eidam genannt war. Der Notarius schrieb in ihrem Zimmer den Kontrakt fertig, und der Graf von Silber se trat in das Zimmer, ein Mann, der ziemlich alt war, eine große schwarze Perücke trug, und ein prächtiges Kleid, — Amalien umarmte und unterzeichnete. — Die Mutter, denn niemand als sie, war dieser Graf, entsernte sich darauf wieder, kam in ihren weiblichen Kleidern zurück, und unterzeichnete noch einmal. Dann ging der Notarius zu einigen Berwandten, und erhielt auch ihre Unterschrift.

Es war sehr gut, daß die strenge, unerbittliche Obrigfeit nie etwas von diesem Unternehmen einer gartlichen Mutter erfahren hat. Sie wurde nur den Betrug gestraft haben, ohne die mutterliche Liebe in Unschlag zu bringen.

Man fuhr mit einigen Freunden auf ein benach; bartes kleines Gut; die Mutter spielte hier die nams liche Rolle. Umalie ward mit dem Grafen getraut, und weder die Gaste noch der Prediger hatten die Mutter erfannt; denn die Mutter hatte vorgegeben, sie sei frank, und musse also in der Stadt zurückbleiben.

Man blieb einige Tage auf dem Gute. Amalie ging und fuhr mit ihrem Bemal, dann mußte der

Graf von Silberfee abreisen, um auf seinen Giftern manche Sachen, die dort vorgefallen waren, in Ordnung zu bringen. — Der Eraf Holfeld war indeß zurückgekommen, seine Mutter war gestorben.

Amalie hatte schon vorher, auf Anrathen ihrer Mutter, ein paar Worte an ihn geschrieben, worin sie ihm meldete, daß sie den Bitten und Befehlen ihrer Mutter nicht habe widerstehen konnen, den Grafen Silber see zu heirathen; sie bitte um seine kunftige Achtung, wenn sie auch jest nicht mehr auf seine Liebe rechnen durfe.

Der Graf war wirklich über diesen unerwarteten Borfall niedergeschlagen. Er besuchte die Mutter und die Neuverheirathete; man sah, daß der Graf Umalien immer noch liebte. Er bat um die Erlaubniß, sie in der Abwesenheit ihres Mannes zuweilen besuchen zu durs fen; sie ward ihm gern zugestanden.

So vergingen zwei Monate. Um alie weinte noch zuweilen über ihren Berführer, fie mar aber doch mehr getröftet. Sie zeigte zuweilen Briefe von ihrem falfchen Gemal, und sagte bann, daß sie sich schwanger fühle.

Nach drei Monaten erhielt sie einen Brief, worin der Graf Silbersee schrieb, daß er krank geworden sei. Sie war darüber, wie es einer rechtschaffenen Frau geziemt, betrübt; sie wollte durchaus abreisen, aber ein unglücklicher Fall, der in ihrer Schwangersschaft gefährlich war, hielt sie zurück, und nach einigen Tagen erhielt sie die unglückliche Nachricht vom Tode ihres Gemals. Die ganze Stadt wußte sie in wenis gen Stunden.

Ein lautes Jammern und Wehflagen im Saufe! Bielleicht find wenige wirklich gestorbene Chemanner fo

aufrichtig bedauert worden, als dieser, der nirgends eristirt hatte. Alle Bedienten gingen schwarz. Amalie ließ sich vor niemand sehn; man suhr vor, um zu condoliren, und alles was zur Trauer und den dabei üblichen Ceremonien gehört, geschah in aller Form.

Der Graf Holfeld freute sich im Herzen über diesen glücklichen Zufall. Er besuchte nach einiger Zeit die trostlose Wittwe, und glaubte zu bemerken, daß sie noch freundschaftlicher als vordem mit ihm umgehe.

Die Mutter war mit der Tochter aufs land gereift; der Graf hatte fie begleitet. Um a lie fam nieder, und der Graf war Pathe des jungen Sohns.

Der Graf erklarte sich immer deutlicher fur Amas lien. Sie hatte sich an seine Gesellschaft und seine Liebe gewöhnt. Das Trauerjahr war zu Ende, er hielt um Amalien an, Mutter und Tochter willigten ein, und die Berlobung ward nach wenigen Tagen geseiert.

Ein Fremder fturzt ploglich in den Saal, und Amastie fliegt ihm wie unwillführlich in die Arme. Es war Biederfeld. Ein allgemeines Erstaunen! Holfeld stand versteinert da!

D ich habe dich wieder! rief Biederfeld aus, und druckte die verlorne Geliebte fester an feine Bruft.

Was wollen Sie? rief die Mutter, die jest die ehez malige Lehrmeisterin ihrer Tochter erkannte. — Amalie lag halb ohnmächtig in seinen Armen, und konnte nur das Wort stammeln: Treuloser! —

Nein, das bin ich nicht, rief er aus, bei Gott nicht! — Er erzählte nun weitläuftig, wie er vor einem Jahre plöglich in ein Duell sei verwickelt worden, nach welchem er auf einige Zeit habe entsliehen muffen. Er sei hierauf gefährlich krank geworden, und habe also

seiner Geliebten feine Nachricht von sich geben konnen. Jest komme er zuruck; sein reicher Onkel sei gestorben, und habe ihn zum Erben eingesest, und sein einziger Bunsch sei jest, durch die Hand Amaliens beglückt zu werden.

Der Graf Holfeld sah jest den Zusammenhang der Geschichte, und verließ die Gesellschaft mit schwerem Herzen, aber ohne, wie ein jungerer Liebhaber vielleicht gethan hätte, in Verzweislung zu fallen. — Die Verzlobung der lange Getrennten ward nun geseiert, und die Mutter war vergnügt darüber, daß ihr Plan nun unnüßsei; denn, sagte sie, jedes Geheimniß kann doch endlich entdeckt werden, und sest dann immer die Personen, die dabei interessirt sind, in ein verdächtigeres Licht, als sie eigentlich verschulden.

## Die Rechtsgelehrten.

Erzählung.

1795.



In einer angesehenen Stadt Deutschlands lebte Werner, ein Mann, der wegen seiner gründlichen Kenntniß der Rechte in der Gegend weit umher berühmt
war: aus entlegenen Städten kamen sogar oft Leute
zu ihm, um sich seines Raths zu bedienen, oder ihm
verwickelte Prozesse aufzutragen. Auf diese Art hatte
sich Werner in vielen Jahren ein sehr ansehnliches
Wermögen gesammelt, und da er sehr sparsam lebte
und siets sleißig arbeitete, wuchs sein Kapital mit jedem
Jahre.

Werner hatte eine schone Tochter von achtzehn Jahren, der es nicht an Liebhabern fehlte, weil ihr Bater in der Stadt für einen reichen Mann bekannt war; hundert Schmetterlinge umflogen vergeblich den goldenen Schein ihres Vermögens, sie unterhielt sich mit allen, ohne einem einzigen auch nur den kleinsten Borzug zu geben. Reiner von allen Freiern verstand die Runst, das Herz der Tochter oder des Baters zu rühren, der ihren Auswand von Wis und Windbeutteleien nur als eben so viele Feuerwerke ansah, die anzgezündet würden, um seine Tochter zu belustigen, und die nicht die mindeste Spur zurücklassen, wenn sie eine Zeitlang geleuchtet haben. Er wünschte sich immer einen Schwiegersohn, der die Rechte vollkommen inne

habe, damit er ihn dereinst im Alter bei seinen verworrenen Arbeiten unterstüßen, und dem er sein großes
Rapital von Schikanen, Rechtsverdrehungen, und die
ganze Alchymie seiner erworbenen Erfahrungen vermachen könne. Werner hatte keine mannlichen Erben,
ind es schmerzte ihn daher schon außerordentlich, daß
sein Familienname mit ihm verlöschen solle; aber den
Gedanken konnte er durchaus nicht ertragen, daß alle
seine Gelehrsamkeit, das Pfund, mit dem noch so mancher hätte wuchern können, mit ihm solle begraben werden. Er warf daher seine scharssichtigen Augen umher,
um unter den vielen Jünglingen und Männern einen
Mann nach seinem Herzen zu entdecken, aber er faud
nirgends, was er suchte.

Der eine war ihm zu flug und vorschnell, sprach fur einen jungen Menschen viel ju vernunftig und absprechend, fo, daß er sich in seiner Gesellschaft einige. mal einfältig vorgefommen mar, und dies Gefühl mar ibm unerträglich, befonders aber in ber Gegenwart von jungern Leuten. - Gin andrer trug But und Rock viel zu fehr à l'Anglois, als daß zu hoffen stand, man fonne aus ihm einen vernunftigen Rechtsgelehra ten giebn. - Gin britter, ber fich weniger nach bem Modejournal trug, war zu empfindsam, sprach mit Enthusiasmus gegen die unnothige Berlangerung der Prozesse, und verglich zuweilen die Advofaten mit uns geschickten Badern, die oft, um eine Rrantheit gu bes ben, dem Patienten fo viel Blut ablaffen, baf er bers nach an einer Entfraftung ftirbt. - Roch ein andrer war ibm zu philosophisch, und wollte alles auf bas erfte Princip der Moral zuruckführen, sprach von den verschiedenen Dentformen, und verstand fich im Ges

gentheil nicht auf die mannichfaltigen Munzsorten des deutschen Reichs. — Ich fann hier unmöglich alle Liebhaber Louisens schildern, weil ich sonst eine Bildergallerie aller jungen Leute der Stadt liesern mußte; so wie es nothwendig war, sich geschmackvoll zu kleisden und das Theater zu besuchen, eben so nothwendig war es, eine Zeitlang in Louisen verliebt zu sein, ihr auf allen Schritten zu solgen, und täglich einiges mal ihrem Fenster vorüberzugehn.

Louise schien, wie gesagt, eine von den unempfindlichen Schönen zu sein, die alle Huldigungen mit eben der Kälte empfangen, mit der sie die Zeitungen lesen, denn sie interessirte sich wirklich für einen Artikel im Modejournal weit lebhaster, aus für alle französisschen und griechischen Epigramme, die die jungen Herzren an sie richteten. Aber für jedes Herz liegt ein Pfeil in Amors Köcher versteckt, um auch einmal eine poetische Nedenbart anzubringen, und eben so allgemein angenommen der Saß ist: "Alle Menschen müssen sterzben:" eben so allgemein richtig ist die Behauptung: "Alle Menschen müssen müssen müssen müssen müssen sich Einmal verlieben."

Bielleicht bloß um diesen Satz nicht unwahr zu machen, fam Eduard Schmidt, ein junger, wohlz gewachsner Mensch, in Louisens Geburtsstadt an. Er machte mit Herrn Werner Berner Befanntschaft, weil dieser einen verwickelten Prozeß für den Onkel des jungen Menschen übernehmen sollte. Dieser Onkel war ein reicher Kaufmann, und hatte seinen elternlosen Mesten zu sich genommen, der fast alle seine Geschäfte bestrieb. Der alte Werner sah den jungen Eduard saft täglich, und dieser sah fast eben so oft dessen Tochz

ter; Louisens Schönheit zog ihn an, und er gehörte schon nach einigen Tagen unter die Anzahl ihrer öffentz lichen Liebhaber.

Eduard hatte kanm einige Wochen bindurch fo Louisen ben Sof gemacht, als er fich ploklich que ruckzog, und fie boch in derfelben Zeit viel lieber, als vorher, hatte. Er wollte nicht gern gu bem großen Saufen gehören, ber aus Gitelfeit oder Langeweile bas Madchen belagerte, er schäßte sie zu febr, um ihr eine alberne erzwungene Achtung zu beweisen, die die meis ften Liebhaber nur zeigen, um ihren Wig geltend gu machen, oder um in der Uebung zu bleiben, Abges schmackheiten zu sagen. Es giebt gewiffe empfindsame Bergen, die nur auf einzelne Lage den fogenannten gglanten Son ber Welt annehmen fonnen, und auch Diese Tage nachher berenen, Die die Marrheit haben, noch etwas außer ihrem Berftande zu achten, namlich ihr Berg: ju biefen Thoren geborte Ednard; benn man fann biefe Leute allerdings Thoren nennen, weil fie fich in der großen Welt nur gar zu häufig lacherlich machen, nachber ihre Empfindungen verschließen, und von jedermann verfannt, und fur einfaltig gehalten werden. Die Empfindsamkeit ift auch jest so etwas verächtliches geworden, daß es felbst die Schuler nicht mehr der Dube werth finden, fich mit ihr einzulaffen. Man findet allenthalben Leute, die über die Empfins dungen fpotten, alle unfre Luftspiele find noch immer voll davon, daß man nicht zu fart fuhlen folle, obaleich die wenigen empfindsamen Carrifaturen, die man vielleicht noch findet, gewiß nicht des Aufwandes von Wiß werth find, den man dabei anzuwenden ftrebt.

Louife bemerfte mit Difvergnugen die Buruckgies hung des jungen Fremden, und eben badurch, daß fie ibn nun gar nicht mehr zu bemerfen frebte, ward ibr Muge immer unwiderstehlicher zu ihm bingezogen. Wir finden in taufend Buchern taufend Borfchriften, wie man einer fo gefährlichen Leidenschaft, als die Liebe ift, entachen tonne: alle diefe Regeln aber scheinen von Leuten erfunden, die nicht verliebt waren, oder wenigstens den Buftand des Berliebtseins ichon lange vergeffen hatten, denn ihr Rath ift in den vorfommens den Rallen gar nicht auszuführen. Co mandte louife nicht ihre Blicke von Eduard ab, fondern fie fab ibm beimlich nach, wenn er die Strafe binunterging. in Gefellschaften erfundigte fie fich nach ihm, wenn ce auf eine gute Urt geschehen fonnte; es war ihr inters effant, wenn er anders, als gewöhnlich gefleidet, und in welche Baufer er hineinging.

Eduard ahndete von dem allen nichts, er war zu bescheiden, um es sich zuzuschreiben, wenn Louise aus dem Fenster sah, indem er durch die Straße eilte, er bemerkte nicht den freundlichen Gegengruß, den er für sein ziemlich linkisches Kompliment erhielt. Er suchte sich über ihre Unempfindlichkeit zu tröften, und ihren Namen aus seinem Gedächtnisse zu verdrängen.

Aber diese Bemuhung war durchaus vergebens; denn da er mit dem Bater fast täglich Geschäfte hatte, ihn an manchen Tagen so gar mehr als einmal sah, so ward er dadurch nur gar zu oft an seine unglückliche Liebe erinnert. Er öffnete jedesmal mit einem tiesen Seufzer die Thur des Hauses, er sah sich jedesmal um, ob nicht vielleicht durch einen Zufall Louisens

Bimmer offen stehe, oder ob sie ihm nicht vielleicht auf dem Gange begegne; er wünschte täglich seine Gesschäfte für seinen Onkel geendigt, und erschraf dann wieder vor dem Gedanken der Abreise. Ein Berliebter weiß selten genau, was er wünscht, seine Gedanken sind so dunkel und verworren, wie eine Gegend, die nur schwach vom Monde erleuchtet wird.

Herr Werner war eines Tages so eben ausge, gangen, als Eduard in das Haus trat, um ihn zu sprechen; Louise begegnete ihm und entschuldigte ihren Water. Er bat um die Erlaubniß, ihn im Hause ers warten zu dursen; Louise führte ihn auf das Zims mer ihres Baters, und leistete ihm aus Höslichseit Gessellschaft. — Beide waren in einer ziemlich großen Berlegenheit, man suchte aus allen Ecken muhsam ein Gespräch hervor, das nur so eben noch zusammenhielt; Eduard schoß endlich dadurch förmlich Bresche und hob alle Berlegenheit auf, indem er Louisen auf die feurigste Urt seine Liebe erklärte.

Louise war lange zweiselhaft, wie sie sich nehmen solle, diese Erklarung kam ihr zu unerwartet, als daß sie irgend einige Maaßregeln auf diesen Fall hatte erz greisen konnen; in dieser Berlegenheit gestand sie ebenzfalls ihre Zuneigung, sie hatte alle die gewöhnlichen Wassen des weiblichen Geschlechts verloren, und so enz digte sich die Seene mit Kuffen und Umarmungen.

Raum hatten sich die beiden Zärtlichen eine ewige, felsenfeste Treue geschworen, als der Nechtsgelehrte Werner in das Zimmer trat. Louise entsernte sich mit Ehrerbietung vor der Gelehrsamseit ihres Baters, und die beiden Manner gingen an ihr Geschäfte. Aber

der Schreibtisch sammt allen Sesseln tanzten und walzten vor den Augen des bezauberten Liebhabers, er war immer im Begriff, dem Bater den Schwur seiner ewizgen Treue zu wiederholen und ihn geliebte Louise zu nennen; der Alte hielt den jungen Menschen für etwas betrunken, weil er heute gar nicht klug aus ihm werden konnte. Eduard entsernte sich sobald als möglich.

Der Weg war nun einmal gebrochen, und die beiden Liebenden sahen sich täglich, außer den mundlichen Gesprächen aber wechselten sie noch! Briefe; Eduard nahm ein Zimmer in einem Hause, das dem Wersnerschen grade überstand, und er sah nun auch noch so viel aus dem Fenster, als es nur seine Geschäfte zus lassen wollten.

Je mehr Eduard nach und nach der öffentliche und ernsthafte Liebhaber Louisens wurde, um so mehr zogen sich die übrigen jungen Herrn zurud; sie sahen, daß ihnen endlich jemand vorgezogen wurde, die Coquetterie war also in demselben Augenblieke auf beie den Seiten eingestellt, in welchem Louise die Sitelekeit ihrer Anbeter belridigt hatte. Louise vermißte ihre vorigen Besuche nicht, und der Bater, den seine Arbeieten beschäftigten, bemerkte keine Beränderung.

Den Liebenden versliegen Wochen und Monate wie angenehme Tage, ihre Phantasie ist unaufhörlich beschäftigt, sie haben stets mit so wichtigen Vorfällen zu thun, daß sie gar nicht die Abschnitte der Zeit besmerken wurden, wenn sie nicht eines Spazierganges wegen sehnlichst auf den einen Tag hofften, und ihnen ein andrer wieder wegen einer kleinen Zwistigkeit auf

ewig merkwurdig bliebe. Auf biese Art war jest ein halbes Jahr verstoffen, und Louise wunderte sich sehr, als es so ploglich und unerwartet Winter ward, und Eduard stampfte mit den Füßen, als er einen Brief von seinem Onkel bekam, in welchem ihm dieser befahl, die Stadt zu verlassen und zu ihm zu kommen.

Run waren beide in der heftigsten Bewegung; man seufzte und weinte, man verwünschte den Onkel und das Schickfal, man wollte dem alten Werner die gegenseitige Liebe entdecken, aber Louise, die ihren Water kannte, kam bald von dieser Uebereilung zurück. Eduard hatte kein eignes Vermögen, er hing noch ganz von seinem Onkel ab, und der alte Werner war viel zu sehr ein Freund des Gewissen, als daß er nicht bei dieser Entdeckung hatte schäumen und ause brausen sollen.

Was den Jammer noch mehr vermehrte, war, daß Eduard mit seinem Onkel eine weite Reise über's Meer thun sollte, um mit diesem eine Handelsspekuslation auszusühren. Die Gefahren des Todes stellten sich der Phantasie des Mädchens so lebhaft dar, daß sie in Ohnmacht siel, als ihr der Geliebte zuerst die schreckliche Neuigkeit ankündigte. — "Ich bin elend, unglücklich und verlassen!" rief sie zu wiederholtenmaslen, als sie wieder zum Leben erwachte. Eduard verzgaß in dem Augenblicke seinen eignen Kummer, und suchte sie zu trösten, aber seine Bemühung war verzgebens.

Der Tag des Abschieds fam endlich; Berner bez dauerte die Abreise des jungen Mannes, den er so oft gesehen hatte, er wunschte ihm Gluck auf dem Meere nnd gab ihm einige gute Lehren auf den Weg, dann ging er wieder in sein Zimmer und seste ruhig seine Arbeiten fort. Aber wie sehr war dieser Abschied von dem verschieden, den Eduard von seiner Geliebten nahm! Man konnte sast kein Wort sprechen, häusige Thränen erstiekten bei beiden die Sprache, Louise schien der Verzweiselung nahe, und Eduard verließ sie endlich, ging nach Hause, und reiste, in eine dumpfe Betäubung versunken, ab.

Da fag nun das Madchen einfam auf ihrem Bime mer, und fahe mit gepreßtem Bergen bem rollenden Bagen nach. Alle ihre schonen Traume gingen fo ploBlich aus, alles verlosch, wie die Sonne hinter einem Rebel, fie bachte unaufhörlich an Eduard und den schrecklichen Abschied. Bei dieser großen Spans nung ihrer Lebensgeister fiel fie in ein Rieber, bas ihr bald die Rothe von den Wangen und die Munterfeit aus den Augen nahm. Die Borforge des Baters und des Arztes stellten sie zwar nach einiger Zeit wieder ber, aber fie verlor darum nicht den melancholischen Blick, mit dem sie jest die Welt betrachtete, sie war gern allein, und las in der Ginfamfeit die gartlichen Briefe, die fie von Eduard erhalten hatte; fie fußte taufendmal die geliebten Schriftzuge, und fprach mit bem Papier, als wenn Er es ware, furg, fie beging alle die Thorheiten, die die falteren Menschen so oft verlachen, die aber bas gartere Berg mit Freuden und Quaalen überschütten.

Glucklich ist der, der unter solchen Umständen einen Bertrauten sindet, dem er sich ganz hingiebt, mit dem er täglich über das Ungluck seiner Lage spricht, der XIV. Band.

ihm antwortet, wenn es auch nur die allerabgenußteften Troftgrunde fein follten, denn der Schmerz fpricht fich nach und nach aus der Bruft über die Lippen hinmeg; ie mehr man von einem Gegenstande redet, und fich in Worten erschöpft, je mehr vergift man nach und nach den Gegenstand selbst. Aber Louise mar nicht fo glucklich, fie mußte ihre Empfindungen gang in fich felbst verschließen, und eben deswegen wurden fie dauernder und peinvoller; fie suchte auch feine Seele, der sie sich vertrauen wollte, obgleich vielleicht manche ihrer Freundinnen es verdient hatten; denn die tiefern Empfindungen einer feinen Seele vertragen nicht bie kalte außere Luft, wahrhaft empfindende Menschen schas men sich gewöhnlich, von ihren Empfindungen zu spres chen, zwischen ihren Lippen und ihrem Bergen giebt es feine andre Brucke, als einen tiefen Seufzer, der fur die meisten Ohren eine hieroglophe ift.

Berner erhielt nach mehreren Wochen einen Brief von einem seiner Korrespondenten, daß das Schiff des Eduard Schmidt und seines Onkels unglücklich gezwesen, und daß beides, Mannschaft und Ladung, in einem hestigen Sturme untergegangen sei. Berner schüttelte den Kopf, und erinnerte sich nach langer Zeit wieder einmal des jungen Menschen, er trug gar kein Bedenken, diese Nachricht seiner Tochter bei Tische, als eine von den vielen Neuigkeiten, mitzutheilen. Louise ward blaß und ging auf ihr Zimmer, wo sie mehrere Stunden in einer todtenähnlichen Betäubung lag. Alle ihre Hoffnungen, selbst die entserntesten, waren nun untergesunken, alles de und nächtlich um sie her, sie wagte es nicht, einen Blick in die Zukunst zu wersen, ja nur an den folgenden Tag zu denken, auf einem

unabsehlichen wilden Meere trieb fie einfam und vere laffen auf einem fleinen Nachen umber. In den erften Unfallen der Berzweiflung faßte sie den Borfat ju fterben und ihrem Geliebten nachzufolgen, fie machte bundert feltsame und schreckliche Entwurfe, ihre Blicke waren ftarr und unbeweglich auf den Boden gerichtet. Aber so wie die Schwäche der menschlichen Seele tau: fendfaches Ungluck erzeugt; so liegt auch wieder in ihr ber großte, ja der einzige Troft fur den Glenden, daß fein Geift fehr bald einer hohen Spannung erliegt, unvermertt lagt er die Rlugel finten, und fallt wieder in die Welt, in die gewöhnliche Alltaglichfeit guruck. Go febrte auch Louife wieder guruck, aber der Schreck, ber Gram, die unaufhorliche Furcht, die Reue, alle ihre Wünsche so ploglich zerschmettert zu feben, warfen fie aufs Rranfenbette. Der Bater, der feine Tochter gartlich liebte, ließ jest fogar oft manche von feinen Arbeiten liegen, um ihr Gefellschaft zu leiften und Erost zuzusprechen, der Argt bot seine gange Runft auf. um fie dem Tode, der fie schon als feine Beute ans fah, wieder zu entreißen. Geine Gorgfalt gelang ibm endlich, Louise war außer Gefahr.

Des Vaters Freude, der sein Kind schon verloren gegeben hatte, überstieg alle Gränzen, er sahe sich und seiner gewöhnlichen Kaltblutigkeit gar nicht mehr ähnzlich, er belohnte den Arzt reichlich, und behauptete diesem in's Angesicht, daß er ihn nie genug belohnen könne; eine Nedensart, die bis dahin noch Niemand aus seinem Munde gehört hatte.

Neun bis gehn Meilen von der Stadt befaß Wer: ner ein fleines Landgut mit einem Garten und Beins berge. Wenn es seine Geschäfte erlaubten, reiste er in manchen Jahren des Herbstes dorthin, lebte einige Wochen auf dem Lande, und kehrte mit erneuerter Gesundheit zur Stadt und zu seinen Geschäften zurück. Auf Anrathen des Arztes reiste er jest mit seiner Tochster dorthin, in der gesunden Landluft sollte ihre Gessundheit ganzlich wieder hergestellt werden.

Es schien auch wirklich, als wenn sich Louise auf dem Lande auffallend erholte; ihre Farbe kehrte etwas zurück, und ihr Betragen ward munterer; sie war auf dem Lande von keinen Gesellschaftern geängstigt, die ihr zur Last sielen, indem sie sich einbildeten, die Trauernde zu zerstreuen; sie belustigte sich hier auf einssamen Spaziergängen und in Gesellschaft der schönen Matur. Nach Verlauf von einigen Wochen wollte der Water wieder zur Stadt zurücksehren, sie bat ihn aber so dringend und anhaltend, daß er sie dort ließ und er allein nach Hause suhr.

Er kam an und fand eine Menge von Prozessen liegen, die ihm alle seine Zeit raubten. Louisens Briefe meldeten ihm indeß, daß sie von Tage zu Tage gefünder und froher werde, und daß sie ihn mit vollig hergestellter Gesundheit wieder zu sehen hoffe; diese Briefe waren die Erquickung und Erholung des Basters, der oft bei seinen überhäuften Arbeiten ansing, murrisch und verdrüßlich zu werden.

Um diese Zeit kam ein junger Mensch von der Universität zurück, der von allen Professoren der Nechte Empfehlungsschreiben an Werner hatte. Er war nämlich anf der Akademie außerordentlich fleißig gewessen, hatte kein Kollegium verfäumt, und war den Pros

fessoren mit feinen Besuchen außerordentlich oft gur Last gefallen; und ba es eine in Europa ubliche Sitte ift, daß man einen folchen Menschen, der uns recht oft Langeweile gemacht hat, bei feiner Abreife Briefe mitgiebt, damit er auch einigen unfrer Befannten die Beit verderbe, fo mar der herr Randidat Befenberg febr reichlich mit diesen Unweisungen gum Ennuniren ausgesteuert. Er war ein Mensch, der in allen Sachen, Die nicht zur Rechtsgelehrsamfeit gehoren, vollig uns wissend war; sein Benehmen war linkisch und lachers lich; wenn er nicht über Paragraphen ber Rovellen sprechen fonnte, so schwieg er lieber stille, benn er hatte den Grundfaß, daß man fich in jedem Disfurse über fein Brodftudium unterrichten muffe, fonft mache man nur, wie ein Berschwender, mit Lippen und Athem unnothigen Aufwand. Er war ohne Bermogen, aber dabei fo geizig, daß er von dem wenigen, was er auf der Universität gehabt hatte, noch ein fleis nes erspartes Rapital mit fich brachte: er rafirte und frisirte sich selbst, er war sich selbst Bedienter und Freund, benn bis dahin hatte er noch feine Geele ge: funden, die sich die Dube gegeben hatte, mit ihm zu somvathisiren. Diefer Mann fam jest an, und uber: reichte bem alten Werner mit einer bemuthigen Bers beugung feine Empfehlungsschreiben.

Werner faste sogteich eine große Hochachtung für einen jungen Menschen, den ihm die Professoren, seine alten Bekannten, so außerordentlich lobten. Er bat ihn zum Essen und über Tische führte man sehr lehrereiche Gespräche, es wurden mehrere schwierige Fälle abgehandelt und abdisputirt; Werner sand, daß der Randidat in manchen Sachen, die er jest schon etwas

vergessen hatte, besser Bescheid wisse, als er; und da ihm dieser endlich nach geendigter Mahlzeit, mit dem dankenden Kusse das Kompliment in den Mund steckte, daß er nun erst von der Universität auf die wahre hohe Schule der Nechtsgelehrsamkeit gekommen sei, um sich völlig auszubilden, so ward Werner von der liebenswürdigen Bescheidenheit des jungen Menschen so bezaubert, daß er von diesem Augenblicke sein wärmster und aufrichtigster Freund war.

Befenberg war, tros feiner Ginfalt, gefcheidt genug, um zu bemerfen, daß er an dem alten Rechts: gelehrten einen großen Gonner gefunden habe, er fuchte ihm daber auf alle Urt zu schmeicheln, er ging oft lange um ihn berum, bis er irgend einen Ginfall ans bringen fonnte, ben er fur ein schiefliches und erquicks liches Rompliment hielt, und da die meisten Menschen ihr Ohr fehr willig felbst ben plattesten Schmeicheleien hinhalten, die manchmal nur durch eine feine, faum bemerkbare Linie von den Sottifen getrennt find: fo erfreute fich Werner berglich über diefen Bewunderer, ben er gefunden hatte. - Gie festen ihren Umgang fort, und Werner gewann seinen Freund mit jedem Tage lieber, er ließ ihn endlich unter seiner Aufsicht arbeiten, und war mit ber 2frt, mit welcher diefer es that, außerordentlich zufrieden. Befenberg vermehrte indessen auch seine Renntnisse, und lernte seine Theorie praktisch anwenden. Der Alte lernte immermehr die Gelehrsamfeit seines jungen Freundes fennen, fah seinen unermublichen Rieiß, dachte an sein Alter und an die Schwache, die diefem bald folgen murs be, und nahm fich endlich in einer froben Stunde

vor, bas Glud bes jungen Menfchen gu

Es giebt wenig Menschen, die den fuhnen 2fusbrud, Glud machen, bedenfen, es wird taglich das von mit eben ber Leichtigfeit gesprochen, wie vom Euch machen oder andern Manufakturwaaren, und man fieht nur gar ju gewöhnlich Dungen und Banten als Miederlagen und Borrathsfammern an, in welchen Gluck fur gange Generationen liegt. Neuere Runftler follten fich gar nicht mehr die Dube geben, die Fortung oder irgend eine Gottin mit einem großen Rullhorn abzubilden, in unfrer Mothologie erfest ein gefüllter Geldbeutel einen gangen Schwarm von Gots tern, die in der fabelhaften Beit, in der Rindheit der Belt, am Glucke der Menschen arbeiteten. Manche Beute, welche behaupten, es gabe in unferm Beitalter veniger Royaliften, als ehemale, haben es gang vergeffen, wie alle Menschen, sie selbst mitgerechnet, vor ben gemungten Bildniffen der gefronten Saupter nies derknicen und sie anbeten: denn die Regenten figen als Werkmeifter und Inspektoren in den Fabriken des menschlichen Gludes oben an, und regieren und gebieten über Farbe und Modell, fpediren dann das Produkt in ihre Lander, und laffen es unter ihre Unters gebene vertheilen, jedem fein Maaß, je nachdem fie glauben, daß es ihm heilfam fei.

Das Gluck, welches der alte Werner jest machen wollte, bestand in nichts anderm, als seine Tochter dem jungen Besenberg zur Frau zu geben, und ihm bei seinem Tode sein Vermögen und seine Praxis zu hinterlassen. In den mußigen Abendstunden sann

er diesem Plane weiter nach, und baute ihn unmerklicherweise so aus, daß er endlich zum festen Entschlusse geworden war.

Die Tochter kam zuruck, und bei weitem froher und gesunder als vorher, sie hatte etwas von ihrer sonstigen Munterkeit wieder bekommen, ihre Augen hatten wieder Feuer und ihre Wangen Nothe; der Baster freute sich, und der Arzt ward in seinen Bemerskungen über die Heilsamkeit der Landlust bestätigt. Besenberg machte ihr seine Auswartung, und zerz gliederte ihr den Zusammenhang von einigen verwickelzten Prozessen, die er im Begriff war, noch mehr zu verwickeln, um einen unaustdislichen Knoten daraus zu machen, den man nachher entweder mit dem Messer zerschneiden müßte, um lauter unbrauchbare Enden zu bekommen, oder ihn zum Andenken des menschlichen Scharssinns ganz und gar liegen zu lassen.

Es bedarf gar keiner Erinnerung, daß der rechts; gelehrte Besenberg Louisen durchaus mißsiel, sie antwortete ihm in der ersten Unterredung fast gar nicht, oder mit Unwillen, sie gahnte oft, und verließ ihn endlich. Der Advokat aber bemerkte es gar nicht, daß er ihr mißfallen hatte; daß sie so wenig gesprochen hatte, schrieb er ihrer Bescheidenheit zu, und war herzelich mit sich selbst zusrieden. Der Bater eröffnete nun seinem kunftigen Schwiegersohne seinen Plan, der für Entzücken und Dankbarkeit außer sich war; er zweiselte keinen Augenblick, daß er das Herz der Tochter gewinznen wurde, da der Bater so sehr für ihn eingenommen war. Louise hörte mit Erstaunen und Schreck den Borschlag ihres Baters, sie machte hundert Einz

wendungen, die aber alle nicht gehöret wurden; der Bater hatte sich diesen Gedanken so fest in den Kopf gesetzt, daß ihn keine Ueberredung und keine Bitten werdrängen konnten; und da Louise auch glaubte, es wurde mit der Ausführung des Projekts nicht so sehr geeilt werden, so bot sie nicht alle ihre Kunst auf, um den Bater von diesem Vorsatzubringen.

Befenberg betrug sich von jest in Louisens Gesellschaft ganz als ihr Brautigam, er gab sich gar keine Muhe, ihre Gunst zu gewinnen, weil er sich als ihren privilegirten Geliebten ansah; das einzige was er that, war, daß er sich ein neues, etwas moderneres Kleid machen ließ. Louise hielt immer alles noch für Scherz, und lächelte zuweilen über den seltsamen Bräutigam, wenn er sie auf der Promenade führte, und so gravitätisch neben ihr hinging, sie so mit seinen Augen bewachte, als wenn es kein Borübergehender wagen sollte, mit einem Blicke seine Braut auch nur zu streisen. Wern er hatte seinen Vorsatz allen seinen Bekannten mitgetheilt, und Besenberg empfing die Gratulationen mit dem kältesten und gesetzesten Wesen von der Welt.

Louise horte von ihrem Bater, von Befenberg, von allen ihren Freundinnen und Befannten, daß sie eine Braut sei, daß sie es am Ende selbst glaubte. Ihre Schwermuth war kalter geworden, lag aber immer noch über allen ihren Stunden ausgebreitet; in Gesellschaft verstellte sie sich etwas mehr, aber sie fühlte sich in der Einsamkeit immer noch unglücklich, das Lex ben erschien ihr in einem gleichgültigen Lichte, und alle Freuden standen weit weg, in einer neblichten Ferne.

Sie gewohnte fich daher beinahe an den Gedanken verbeirathet zu werden, in ihrer Befühllofigfeit war ihr auch ber Mann ziemlich gleichgultig, dem fie gu Theil werden follte, da ihr das Schickfal jenen entriffen hatte, den fie einzig mit Liebe umfangen fonnte. Gin Menfch. der sich unglücklich fühlt, ist auch weit leichter zu einem fleinlichern Egoismus geneigt, als die Seele, die durch Freude und Soffnung aufrecht erhalten wird; fie ubers legte baber zuweilen, wenn sie allein war, daß es im Grunde fur fie, wenn fie doch einmal heirathen follte, am vortheilhaftesten mare, einen einfaltigen Dann gu nehmen, der fich mehr feinen Geschaften, als ihr, wids mete, der ihr daher nicht fo gu Last fallen wurde, als ein anderer, der ihr seine Liebe aufdringen wollte, und so gewohnte sie sich nach und nach, einen Gedans fen ruhig zu ertragen, ber ihr, wenn Eduard noch gelebt hatte, fürchterlich gewesen ware.

Nur ward sie manchmal auf ihr kunftiges Schieffal aufmerksamer, wenn sie das Betragen ihres Brautizgams genauer beobachtete. Er that ihr auch nicht den kleinsten Schritt entgegen, stand nicht in der geringsten Furcht ihr Mißfallen zu erregen, sondern sah sie für ein Kapital an, das ihm so sicher, wie in der Bank liege, und auf keinen Fall verloren gehen konne. Hat der Mensch aber einmal auf seine Hoffnungen resignirt, und seine Aussicht begränzt: so gewöhnt er sich nachz her an sein trübes Schieffal, wie an das trübe Wetter, das er nicht ändern kann. Dies war der Fall mit Louisen; um ihren Vater nicht aufzubringen, that sie jeden Schritt, den dieser forderte, der nur noch darzauf wartete, daß sich Besenberg ansäßig machen sollte, um ihn förmlich zu seinem Schwiegersohne zu erklären.

Der Winter und der Sommer vergingen unter allerhand unbedeutenden Borfällen, die Zeit mindert alle Leiden, sie nimmt nicht den Gram von uns weg, aber sie rückt uns unvermerkt weiter von ihm fort, bis er uns immer kleiner und kleiner erscheint, und endlich sich in dem Nebel der Bergangenheit verliert. Jedes Unglück erscheint uns dann nur wie ein Traum, der uns einige Stunden hindurch ängstigte, der helle Tag, der uns umgiebt, verspottet die dunklen Phantomen, die es nicht wagen, näher zu rücken.

Es war jest die Zeit der Weinlese da, und der alte Werner machte wieder den Plan, sein Landgut in dieser frohlichen Zeit zu besuchen; er wollte dort zugleich die Verlobung seiner Tochter und ihres Vielz getreuen seiern, der dazu die glänzendsten Unstaltenmachte. Er legte nämlich sein natürliches Haupthaar ab, und ließ sich dasür das passendere Haar von einer Ziege anmessen, er warf sich über Hals und Kopf in die Gravität hinein, und gab den letzten Nesten des jugendlichen Aussehens ihren Abschied, er ließ sich eraz miniren, bestand außerordentlich gut, und war nun geschworner und sehr berühmter Advokat. Man gratuslirte von allen Seiten, und die Stadt pries sich glückzlich, ein solches Subjekt innerhalb ihren Mauern zu besitzen.

Man machte schon Anstalten zur Abreise, als der junge herr von Rosenfeld um die Erlaubniß bat, in ihrer Gesellschaft zu reisen, um ganz in der Nahe des Wernerschen Gutes einen Better zu besuchen. Werner schäfte es sich für eine Shre, und veränderte nun den Plan, um die Reise noch lustiger zu machen.

Er miethete namlich ein Schiff, um mit diesem ges machlich den Strom hinunter bis unter die Fenster seines Landhauses zu fahren; in dieses Schiff wurden die nothigen Sachen besorgt, und an einem heitern Herbsts morgen stieg die ganze Gesellschaft ein, und das Schiff stieß frohlich und munter vom Lande.

Rosenfeld mar ein lebhafter, feuriger, junger Mensch, er gehorte ju ben Leuten, die fich fur wißig halten, und in diefem Irrthume jedermann beleidigen, der in ihrer Gegenwart bescheiden bleibt. Er hielt fich für einen allumfaffenden Ropf, weil er in manche Rols legia auf der Universitat, von der er erst furglich que ruckgefommen war, als Sofpes hineingelaufen mar, und von ohngefahr die vorgetragenen Sachen fo ziemlich verstanden hatte. Er ging mit vielen Leuten um, blok um fie fennen gu lernen, und lernte fie nur fennen, um ihnen in Gegenwart von andern Sottifen gu fagen. Er machte Gedichte ohne Reim und Mhotmus, und mit haufigen Sprachfehlern, er war eitel und verliebte fich in jedes Madchen, bloß um feinen Befannten fagen ju fonnen: er fei in die und die gang erstaunlich verliebt; er war immer elegant frifirt, årgerte fich aber bei jeder Gelegenheit gern, und schlug sich mit der Sand vor den Ropf, weil er fich einbildete, ein fleines Berabhangen ber Saare in die Stirn fleide ihn vorzüglich gut. Wenn man mit ihm fprach, fo antwors tete er bei bellem Wetter zuweilen burch einen Triller. bei trubem durch Pfeifen, bloß um feine Originalitat' auszudrucken. Die jetige Reise machte er eigentlich nur, um nachher fagen zu fonnen, er habe fie gemacht, denn in dieser Absicht beging er die meisten feis ner Marrheiten. Diefer Mensch war ein Gift, aber

zugleich ein Gegengift, wenn man lange mit Befens berg zusammen gewesen war; benn in solchen Stuns den erschien dieser quecksilberne Narr gegen jenen sauers töpsischen, versessenn, dummlakonischen Narren liebenss würdig, aber wenn man eine Zeitlang mit ihm gesprochen hatte, ward er so fade und abgeschmackt, daß man mit Emsigkeit die Gesellschaft des eingepuderten Advokaten wiedersuchte.

Naturlich war schon, als man die Stadt noch nicht aus dem Gefichte verloren hatte, Rofenfeld in Louisen verliebt, er fang einige Arietten, die er ihr mit den Augen widmete, und gleichsam überreichte, er maß ihren Liebhaber mit verächtlichen Blicken, und trank bei ber erften Gelegenheit Bruderschaft mit ihm. um sich in seiner Gesellschaft noch weniger geniren zu durfen. Das Wetter war icon, die Gegenden, denen man vorbeifuhr, reigend, alle Geelen waren daber beie ter gestimmt, und man nahm feine luftige feltsame Galanterie mit Beifall auf. Fur feinere Geelen ift dies ein Wink, nicht zu narrisch zu werden, sie fallen bann ihrem wilden humor in den Bugel, aber Ros fenfeld fließ ihm, badurch aufgemuntert, beide Gpos ren in die Seiten, und galloppirte unbesonnen weiter, ohne vor oder hinter sich zu blicken. Louise mar jum erstenmale wieder in einer humoristischen Stime mung, sie ward daher von der Marrheit ihres neuen Liebhabers unterhalten, es machte ihr Freude, ihn mit bem richterlichen Befenberg zu vergleichen, und ju bemerfen, wie fich beide von Bergen verachteten.

Man stieg zuweilen and Land, um spazieren zu geben und zu effen; biefe Gelegenheiten nutte Rofens

feld neben Louisen zu mandeln, und ihr feine funs felnagelneue Leidenschaft durch blubende Metaphern zu verstehen zu geben, sie antwortete immer in Scherz, in welchem man weder Ja noch Rein fagt, fondern fich wie ein gejagtes Umphibium aus dem einen Ges biete in bas andere rettet. Rofenfeld nahm die Sache immer wichtiger, er glaubte am Ende felbft, und schwur es sich sogar heimlich zu, er sei diesmal recht ernsthaft verliebt. - 3m Schiffe spottete er bann wieder über ben fteifen ungelenken Brautigam. ber ihm lateinische Sticheleien guruckgab, die in biefer todten unverständlichen Sprache fur Rosenfeld ihre Svike verloren; man fing fogar einigemal an, etwas ju ganten, aber ber Bater fpielte immer den Friedens: fifter, und ließ es nicht zu den letten Gabrungen des Biges von beiden Seiten fommen, und felbst bas schaufelnde Schiff neigte fie oft muthwillig nabe gue fammen, als wenn sie sich umarmen follten, doch Ros fenfeld that es nicht, und Befenberg hatte es nicht gelitten, um fich Ungug und Perucke nicht vers derben zu laffen.

Alle springen endlich aus dem Schiffe, sie richten sich ein, Rofenfeld bleibt im Dorfe, und verschiebt noch den Besuch bei seinem Better, um Louisen besto naher zu sein.

Jeder unterhielt sich, so gut er konnte, Louise ging oft einsam spazieren, oft auch in das Dorf, und besuchte Bauerinnen, die sie im vorigen Jahre hatte kennen lernen; Rosenfeld folgte ihr auf allen Schritzten, er suchte sie für sich geneigt zu machen, und malte ihr daher in langen Beschreibungen die schone

Natur aus, die sie deutlicher und besser gemalt dicht vor Augen hatte. Es gelang ihm endlich etwas, zwar nicht Louisens Neigung zu gewinnen, aber doch ihr ihren Bräutigam noch unangenehmer zu machen, sie ließ ihm dies merken, und Nosenseld versprach ihr, sie von diesem Ueberlästigen zu befreien.

Auf diese Art waren ohngefahr acht Tage verfloffen, als Werner einen Tag für die Feierlichkeit der Berlobung bestimmte, es sollte dabei Niemand weiter zugegen sein, als der junge Rosenfeld, und ein paar Bekannte aus der Nachbarschaft.

Jest muß der Autor noch zwei Personen furz bes schreiben, die in dem historisch vaterlandischen Pastorals Schauspiele, welches sich dialogistrt darftellen soll, Mitsspieler waren.

Berr Erich war ein Prediger des benachbarten Dorfes. Er trug fich gang schwarz, den Rragen und Die Stiefelmanschetten ausgenommen, er fah immer ehrwurdig aus, und lachte daber auch nur ungern, das mit ihm die Gravitat nicht unvermerkt aus den Ges fichtegugen entwische. Wenn man ihn nur anfah, wurde man schon erbaut; er sprach so langsam und bedåchtlich, daß man seiner Rede hundert Schritt vorauflaufen konnte, und überzeugt sein, daß sie ihren Ruß in dieselben Fußstapfen fegen murde. Er hatte vor feinem Menschen Achtung, der nicht wenigstens über dreißig Jahr alt war, er sprach überaus gern mit Dummen, weil diese sich von ihm belehren ließen, und ihre etwannigen Widerspruche nur dazu dienten, ihm Gelegenheit zu neuen Belehrungen zu geben; demuthis ger Rnecht nannte er sich barum gern, damit bas:

"Bohlwurden," desto besser abstechen mochte: dabei glaubte der Mann aber stets, er sei ein Mann nach dem Herzen Gottes, weil er wissentlich feine von den Todfunden begangen hatte, und kiselte sich in den Abendstunden oft damit, wie es nach seinem Tode in der Leichenrede immer heißen wurde: "Der Wohlselige, in dem Herrn Entschlasene."

Der zweite war ein ausgedorrter, hppochondrischer Amtmann, der aus einem Unfall von Schwermuth fich auf feine Renten gefest hatte, und diefe andachtig und in der Furcht des herrn verzehrte. Er war ein wenig fparfam, und die Bauern, die überhaupt in den Distinctionen nicht febr Bescheid wiffen, nannten ibn 2018 er noch Umtmann war, las er fleißig die Bibel; feine Lieblingestelle war: "Laffet einen jeden Jag fur bas Seine forgen:" er verstand barunter bie Gefälle und Abgaben. Gein zweiter Spruch war: "Ges bet den Urmen, doch laffet die Linke nicht miffen, mas die Rechte thut;" - da er aber ein wenig mistrauisch mar, so mochte er wohl seine rechte Sand doch nicht für verschwiegen genug halten, sondern etwa arawohe nen, fie konnte manches bei dem haufigen Sandefalten der Linken wieder ergablen; er hielt es daber fur das Gescheidteste, den Urmen gar nichts ju geben. - Das bei war er in feinen Reden einsplbig, sprach und fang ungern, that, so viel es moglith mar, alle Reden in Gedanfen ab, und ward beswegen fur ungemein flug gehalten, weil er gar nicht sprach.

Und nun geht ber Borhang auf: - -

Werner, Befenberg und Louise fagen in ihrem Bimmer, als jemand flopfte, und Pastor Erich hereintrat. —

Werner. Es frent mich ungemein, daß Sie mir haben die Ehre erzeigen wollen. Ste umarmen fich. — Wie haben sich Ihre Wohlwurden seitdem befunden? Wir haben und lange nicht gesehn.

Erich. Wohl, Gott sei Lob und Dank, wohl — Ja, es ist eine geraume Zeit; sie vergeht schnell. — Die Mamsell Lochter?

Louise verneigt fich.

Werner. Aufzuwarten.

Erich. Sabe die Chre von Bergen zu gratuliren.

Louise verneigt fich.

Werner. Danke gehorfamft.

Erich. Sie thun jest einen wichtigen Schritt in Ihrem Leben, Gott wird Ihnen seinen Segen gutom: men laffen.

Louife verneigt fic.

Berner. Ich hoffe, das wird er, herr Prediger. Der Umtmann trat herein.

Umtmann. Guten, guten Lag, werthgeschäfter Berner. — Wie befunden?

Werner. Wohl, wohl, freue mich unendlich — Umarmungen.

Umtmann. Gratulire gehorfamft. — Sab' auch ein neues Pferd gekauft.

Werner. Danke unterthänigst. —

Umtmann. Der herr Braut'gam?

Befenberg. Sabe die Chre.

21 m t m a n n. Gratulire.

XIV. Band.

Befenberg. Biel Gnade, Freude fur mich, und fage gehorsamften Dank.

Erich. Sie find gefonnen, fich heut chriftlich in dem herrn mit sammen zu verloben?

Berner. Wenn es dem himmel gefällt, fo ift es unfer allerseitiger Bille. — Belieben Sie doch gutigst Platz zu nehmen; belieben Sie zu koften. — Er schenkt ein, man trinkt.

Umtmann. Gut Glas Bein.

Befenberg. Ungemein excellent und delifat! -

Rofen feld tritt herein, und macht von allen Seis ten Berbeugungen, die beiden Fremden fehen fein Lufts springerwesen mit großen Augen an.

No fen feld. Ich habe die Ehre meinen herzliche ften Gludwunsch abzustatten, daß die ewig lachelnde Fortuna stets in ihrem Sause wohnen moge.

Berbeugungen; er sest sich und firirt beständig Louissen, lächelt, und man sieht, daß er sich auf seinen Berstand etwas zu Gnte thut. Er hatte nämlich einen Universitätsfreund von sich in der Nähe aufgetrieben, einen Menschen, der von Jugend auf in Privatkomösdien die erste Rolle gespielt hatte. Mit diesem und einem Kammermädchen hatte er einen Plan abgeredet, um die Berlobung auf jeden Fall zu hintertreiben. Bachtel, so hieß sein Freund, seste den Genuß seiznes Lebens darin, Bekannte und Unbekannte zum Besten zu haben, er lief oft verkleidet umber, fand sich in jede Rolle gleich ganz gut, die er spielen wollte, und war selbst seinen besten Freunden zuweilen unkenntlich. Auf die Geschicklichkeit dieses Menschen verließ sich Noz

fenfeld, er erwartete ihn in furger Beit, und fuchte baher die Gefellschaft vorzubereiten.

Rosenfeld. Ich trinfe auf Ihr Wohlsein, herr Brantigam, und auf die lange Dauer Diefer Freude.

Befenberg. Gratias! — Sie wird tauern uns aufhörlich, bis spat im Alter, werthgeschäfter Herr Rosenfeld.

Rofenfeld. Dafur konnen Sie aber nicht gut fagen, mein herr, ich habe schon manchmal erlebt, daß bies Gluck nur bis drei Tage nach ber hochzeit mahrte.

Befenberg. Dieses fann nur bei Menschen ber Fall gewesen sein, die sich nicht so zartlich liebten.

Erich. Bei ben Gottlofen.

Umtmann. Richtig. -

Rosen feld. Es entfieht aber zuweilen ein gar plogliches Ungluck. Ich habe Falle erlebt, die außerordentlich feltsam waren, und herrlichen Stoff zu Komodien liefern wurden. Und so konnen Sie auch nicht bafür siehn —

Befenberg. Ich glaube aber bafur fiehn zu fonnen, ich bin noch bis jest Gottlob in feiner Kombdie erschienen.

Rosenfeld. Was nicht ift, kann noch werden; Gott führt seine Beiligen oft wunderlich.

Werner. Mein, auch ich will Burge dafur fein.

Rofenfeld. Ich will auch eben nicht länger zweifeln; — aber Sie werden sich doch in der Kirche aufbieten laffen?

Befenberg. Ohne Zweifel.

Erich. Unfre Religion bringt es fo mit fich.

Rosenfeld. Sie fürchten doch keinen Ginfpruch?

Befenberg. Wo follte denn der Ginfpruch her: fommen?

No fen feld. Man kann manchmal nicht wissen, Sie find jung, haben ein empfindsames Herz, — wenn dies nicht mehr frei ware —

Befenberg. Sypothefen!

Werner. 3ch fenue meinen Schwiegersohn.

Rosenfeld. Gie find so zuversichtlich?

Befenberg. Das fann ich fein.

Rosenfeld. Besinnen Sie sich, ich bin Ihr aufe richtiger Freund, und ich möchte nicht gern —

Befenberg. D, laffen wir die Spafe.

Rofenfeld beimlich ju ibm. Aber geben Gie doch flein bei, ich weiß ja alles.

Besenberg. Run, was wissen Sie denn?

Werner. Was haben Sie denn fur heimlichkeisten, herr Sohn?

Befenberg. D, nichts; ich werde nur ein wenig gefoppt, es beliebt dem Herrn von Rosenfeld, einen gnadigen Scherz mit mir vorzunehmen.

Rofenfeld. O nicht im mindesten, ich bin heut weit ernsthafter, als gewöhnlich.

Befenberg. O man kennt sie schon.

Rofenfeld mit verstelltem Borne. Man kennt mich?
— Rein, mein herr, aber nun foll man mich und auch Sie kennen lernen. Ich hatte gern geschwiegen,

wenn es ware möglich gewesen, aber da Sie mich nun felbst auffordern —

Werner. Wie? Was ift denn? Ums himmels willen!

Erich. Unfriede? — Mit nichten muffe fich der in fo angenehme Gefellschaft einschleichen.

Rosenfeld. Der Herr da fordert mich nun durch seine Beleidigungen auf, alles zu sagen. — Es mag also sein, — und kurz und gut, ich sage Ihnen, es kann und wird allerdings Ginspruch geschehen.

Ginfpruch? riefen alle mit einer Stimme.

Ja, meine Herren, fuhr Rofen feld fehr ernst, haft fort, dieser Mensch da hat ein armes Madchen verlassen, und unglucklich gemacht. —

Ich ein Madchen unglucklich gemacht? Hat man je dergleichen gehört! rief Befenberg mit dem größe ten Erstaunen.

Rosenfeld. Er hat ihre Liebe gemißbraucht, und fie dann auf die schändlichste Beise verrathen. Die Pflicht und die christliche Liebe fordern mich auf, zu sprechen.

Werner. Run, fo fprechen Sie, mein herr, fprechen Sie!

Befenberg. Ich falle aus den Wolfen — ich bin versteinert, — boshafte Lugen. —

Rofenfeld. Lugen? — Run, so will ich Ihnen denn Jemand hereinführen, und ich will doch seben, ob Sie den auch werden Lugen strafen.

Er ging. ...

Die ganze Gesellschaft war hoch verwundert. Be:

senberg protestirte in abgebrochenen Worten unaufs horlich gegen diese Beschuldigung. — Rosenfeld fam mit dem Kammermadchen zuruck.

Rosenfeld. Sier sieht nun die Unglückliche vor Ihnen, meine Herren. — Sehn Sie nur, wie der Bosewicht in Ihrer Gegenwart roth wird. —

Befenberg. 3ch roth?

Rofenfeld. Rennen Gie nicht diese Person?

Befenberg. Woher follt' ich Sie denn fennen? -

Was, Christoph, fuhr das Madchen auf, Du willst mich nicht kennen? — Ach, wie viel Gottlosigskeit hat der Mensch hinter seinen Ohren! — Er kann sich so ehrlich und dumm anstellen. — Die Schlange unter Blumen.

Befenberg. Die Sache wird ernsthaft, meine Berrn! — entweder ich bin verrückt, oder ich habe dies ses Mådchen nie mit Augen gesehn! —

Boshaft bist Du, rief Charlotte wüthend aus.

— Nicht mit Angen gesehn? — Ach mir gehn die Augen und der Berstand über solche Niederträchtigkeiten über! — Nicht mit Augen gesehn? — Hab' ich nicht neben Dir auf der Universität in der kleinen Gasse gewohnt? — Hast Du mich nicht immer in Deinem blauen abgetragenen Mantel besucht? — Hast Du nicht —

Befenberg. Das Beibebild ift offenbar im Ropfe verruckt.

Charlotte. Ja, aus Liebe zu Dir, Du Undanksbarer! — Uch, was foll ich nun anfangen, da er so verstockt ist, und mich gar nicht einmal kennen will? — Uch, ich bin ein unglückliches Mådchen auf Zeitlebens!

Befenberg. Der fürzeste Weg ware, hier eine gerichtliche Untersuchung anzustellen.

Charlotte. Ja, ja, thu co nur, damit Deine Schande und Deine Niedertrachtigkeit recht offenbar werden, damit es die ganze Welt erfahrt, wie hinters liftig Du mich betrogen haft.

Werner. Ich weiß beim himmel nicht, was ich denken foll.

Befenberg. Daß das ohne Zweifel ein Streich vom herrn von Rofenfeld ift.

Rosenfeld. Bon mir, nun so wollt' ich - -

Erich. Sapienti sat! — Man follte die erhisten Gemuther wieder ein wenig beruhigen, ehe der Diskurs fortgesetzt wird.

Amtmann. Jeder follte fich befinnen, ein Glas Bein trinten, und dann mit Bedacht weiter reden.

Werner. Hier ist nichts zu besinnen; mir fångt an der Kopf umherzugehn. — Sollte ich mich so gesirrt haben? Sollten alle meine Plane so in Einem Augenblicke zerfallen?

Besenberg. Ich betheure dffentlich und laut meine Unschuld, ich schwöre, daß mir diese Kreatur unbekannt ist, ich erkenne sie nicht und werde sie nie erkennen!

Charlotte. Kreatur? — Kreatur? — D, das soll einem nicht durch die Scele gehn, das soll nicht franken! — Man könnte verrückt drüber werden. — Aber schon gut, schon gut, ich habe meinen Bater herse bestellt, wir wollen doch sehn, ob Sie dem auch so dreist ins Gesicht leugnen werden.

Befenberg. Das werd' ich, das werd' ich ganz ohne Zweifel.

Werner. Leugnen ift noch fein Beweisen, und auf die Beweise kömmt es hier einzig und allein an. Wie gesagt, ich weiß gar nicht mehr, was ich denken soll.

Befenberg. Sie fangen an zu zweifeln, werthe geschätzter herr Schwiegervater?

Werner. Den Namen, Herr Sohn, verbitt' ich mir, bis die Geschichte da ausgemacht ist. Das scheint mir jest noch im weiten Felde zu liegen.

Besenberg. Ich schwore -

Charlotte. Hören Sie nicht darauf, er schwört falsch, er hat mir auch geschworen, und seinen Schwurd doch gebrochen. — Kommen Sie nur herein lieber Bater und raumen Sie hier etwas auf.

Jest trat ein langer alter Mann von ehrwurdigem Unsehn in das Zimmer, es war Niemand anders als der verkleidete Wachtel. Er trug ein Kind in den Armen, das ohngefähr ein Jahr alt zu senn schien.

Ich bitt' um Verzeihung, daß ich so dreist bin. Ich bin der Bater dieses unglücklichen Madchens und der Großvater dieser armen verlassenen Waise hier. Der gottlose Mensch da hat mir einen Enkel gegeben, und will nun sein Blut nicht anerkennen.

Befenberg. Enfel!! -

Allen verfagte das Wort im Munde, sogar der Amts mann blickte auf und betrachtete ausmerksam das Kind.

Rofenfeld. Gar kein Zweifel, denn fehn Sie nur, ift ihm das Kind nicht wie aus den Augen ges Besenberg. Ueber diese Frechheit will mir fast der Verstand stille stehn.

Wachtel. Glaube nicht, daß Du mit Deiner Bosheit glucklich Deinen Endzweck erreichen wirst. — Und follte sich Niemand anders weiter sinden, so bin ich fest gesonnen, Dir den Hals umzudrehen. Ich halte es für die Pslicht eines Vaters.

Befenberg griff erschrocken nach seiner Halsbinde, bas Simmer ward ihm zu eng und kam ihm wie eine Mordergrube vor, er schien sich ein Wild zu sein, bas man von allen Seiten jagte, und dessen Fell und Fleisch man schon unter die Anwesenden vertheilt hatte.

Werner. Ihre Miene wird immer verwirrter, Sie wissen nichts Vernünftiges zu antworten, das bofe Gewissen sieht ihnen aus den Augen heraus.

Umtmann. Er ist quasi vogelfrei.

Befenberg. Bogelfrei? — Bogelfrei? — Wiffen Sie benn, was der Ausbruck bedeutet, mein herr?

Wachtel. Daß Du der größte Schurke auf Gotztes weitem Erdboden bift. — Ich, meine herrn! ein alter Bater fühlt sich zu sehr gekränkt, als daß er seinen Born in Schranken halten könnte, die starken Gefühle der Natur vergessen die Höslichkeit, — und Thränen machen mir die Zunge schwer.

Erich. Armer Alter! Da habt Ihr ein Glas Wein! Erholt Euch wieder.

Wa chtel. Danke, danke, wohlwurdiger herr. — Uch, herr, er ist ja um nichts besser, fast um nichts reicher, als ich bin, wir sind ja alle nur Menschen, warum will er meine Tochter denn nicht zur Frau nehe men? — Aber nein, es ist wahr, er ist kein Mensch, er ift ein Ungeheuer von der größten Sorte!

Charlotte. Ach schimpft nicht so Bater, ich liebe ihn doch immer noch.

Rosenfeld. Nun herr Besenberg, fassen Sie einen kurzen Entschluß! Sind Sie der jammer- lichen Rolle noch nicht bald überdrüßig, die Sie spiesten? Erklaren Sie sich, wollen Sie das Madchen heis rathen? hier ist ein herr Geistlicher, der sogleich die Muhe über sich nehmen wird, Sie beide zu kopuliren.

Erich. Um Unrecht wieder Recht zu machen, mit Freuden.

Berner. Meine Tochter befommt er nun fo in alle Emigfeit nicht.

Dies ging dem armen Advokaten denn doch zu weit, er sprang auf und stieß den Priester heftig von der Seite, der ihm die Hand freundlich zur Friedensstifztung entgegen streckte. Der Amtmann rückte schnell hinter den Tisch, und Nosen feld folgte ihm mit einer Kapriole. Buthend nahte sich Besen berg Wachteln und dem Kinde. Das schändliche Balg! rief er aus, und hob tücksich die Hand auf, um dem Kinde einen derben Schlag zu geben, als Louise plöglich weinend hervorstürzte, und mit dem Ausruf: mein Eduard! den Kleinen in ihre Arme schloß, und mit Ihrånen und Kussen bedeckte.

Ein neues Erstaunen machte alle Gefichter ftare, alle waren wie in einem bezauberten Feenschlosse, Niemand traute mehr seinen Sinnen. — Rur Werner schien nun ploglich den Zusammenhang der ganzen Ge-

schichte zu errathen, er war vor Born nicht Herr seiner selbst, er eilte schäumend auf Louisen zu, die ersschrocken zur Thur hinaus und zur Treppe hinuntereilte.

Die verkleideten Personen vergaßen ihre Rolle und redeten in ihrer naturlichen Sprache, sie fanden ganz andere Scenen vor, als sie einstudirt hatten, und waren wie betäubt; man hielt es gar nicht mehr der Muhe werth, die vorige Geschichte in Erwähnung zu bringen, sondern man dachte nur an die plögliche Wendung, die sie genommen hatte: nur Besen berg saß jest fühn und troßig im Gesühl seiner Unschuld da.

Athemlos, bleich, mit verworrenem Auge fam Louise zuruck, - und wer an ihrem Urme? -Eduard Schmidt, der todtgeglaubte. Gine mun: derbare Begebenheit drangte die andere, dem alten Ber: ner tangte bas Zimmer und alle Meublen vor den Mugen umber; man erfannte fich, man fuchte Worte und fand vor Erffaunen feine; man fragte und wartete auf feine Untwort; wie eine Gefellschaft von Betrunkenen sprach alles durch einander, Rachfage voran, und die Border: fabe binften binter ber. - 216 der Sturm der Bermunberung und Berwirrung fich etwas gelegt hatte, flarte fich alles auf, Eduard hatte fich damals im Schiff: bruche gerettet, sein Onkel mar gestorben und er hatte deffen Bermogen geerbt, hatte aber megen taufenderlei Sindernisse nicht schreiben konnen; die Briefe in der Stadt waren liegen geblieben, und er hatte fich nun felbst auf den Weg nach dem Gute gemacht, seine Louife wieder ju fehn, er druckte fie und feinen Gohn gartlich in feine Urme, Die Berlobung ward noch an demfelben Tage gefeiert.

Befenberg und Rosenfeld waren beide gleich verdrußlich, ersterer, weil ihm die Braut nun ganzlich mit dem Bermögen des Alten genommen war, und Rosenfeld darüber, daß er nun alle seine Maschinen rergebens hatte spielen lassen.

Man fühnte fich von allen Seiten wieder aus, und in wenigen Wochen feierten Louise und Ebnard ihre Hochzeit. —

## Die Bersohnung.

1 7 9 5.



Der Abend dammerte schon, als ein junger Ritter mit seinem Roffe ein einsames Thal durchtrabte; die Wolken wurden nach und nach dunkler, der Schein des Abends ward bleicher, ein kleiner Bach murmelte leife, unter den überhängenden Gebuschen des Berges versteckt.

and the second second second

Der Nitter seufzte und überließ sich seinen Gedanten; die Zügel lagen schlaff auf dem Nacken des Rossee, es fühlte nicht mehr den Sporn des Neiters, und ging jest mit langsamem Schritt auf dem schmalen Pfade, der sich um den steilen Felsen wand.

Das Geräusch des kleinen Baches ward lauter, der Huftritt drohnte durch die Einsamkeit, die Schatten wurden dichter, die Nuinen einer alten Burg lagen wunderbar auf dem Abhange des gegenüberstehenden Berges. Der Ritter vertiefte sich immer mehr in seinen Gedanken, er sahe starr in die Dunkelheit hinaus und bemerkte die Gegenstände kaum, die ihn umgaben.

Jest ging der Mond hinter ihm auf, sein Glanz vergoldete die Bipfel der Baume und Gebusche, das Thal ward noch enger und der Schatten des Nitters reichte zum gegenüberstehenden Berge; silbern schaumte der Strom über Felsenstücke, und eine Nachtigall begann leise ihr entzückendes Lied, das bald lauter aus dem Walde wiederhallte. — Der Nitter sahe jest vor sich eine frummgewachsene Weide, die sich über den Bach beugte, das Wasser floß durch ihre überhängenden Zweige.

Als er naher kam, gewannen die dunkeln Umrisse eine bestimmtere Form, er sahe jest deutlich die Gestalt eines Monchs, tiefgebuckt stand sie da und ließ die kleinen Wellen durch die Höhlung der Hand laufen, ein leises Wimmern achzte: "sie kömmt nicht, sie kömmt nicht; ach ewig wird sie nicht herbei schwimmen!"

Das Noß sprang schen von der Seite, ein ploglis ches Grauen ergriff den Ritter, er schlug beide Sporen in die Seiten des Pferdes, das lautwichernd mit ihm davon sprengte.

Der enge Pfad erweiterte sich und fuhrte in einen dicken Eichenwald, der Mond schoß nur einzelne Strahe len durch die dichtverflochtnen Zweige. Bald stand der Ritter vor einer Hohle, aus der ihm ein kleines Feuer entgegen leuchtete, er stieg ab, band sein Noß an einen Baum, und ging in die Boble.

Bor einem holzernen Erucifire lag ein alter Einstedler in tiefer Andacht auf den Knieen, er bemerkte den einz tretenden Ritter nicht, sondern betete inbrunftig weiter. Ein langer weißer Bart floß auf seine Brust hinab, die Jahre hatten tiefe Furchen in seine Stirn gezogen, seine Augen waren matt, er hatte das Ansehn eines Heiligen. Der Nitter stand entfernt, faltete die Hande und betete einige Ave Maria's, dann erhob sich der Greis, trocknete sich eine Thrane vom Auge und bemerkte den Fremden in seiner Wohnung.

Sei mir willfommen! rief er aus, und bot dem Ritter die Hand, die von Alter zitterte. —

Der Ritter druckte sie ihm herzlich, er fühlte sich zu ihm hingezogen und seine Shrfurcht ging in Liebe über.

Du thateft gut bei mir einzufehren, fuhr der Gins

fiedler fort, denn du findest hier auf mehrere Stunden fein Dorf oder keine Herberge. — Aber warum bist du fo still? Seize dich zum Feuer und ruhe aus, dann will ich dir ein kleines Mahl auftragen, so gut und reichlich als es diese Höhle vermag.

Der Ritter nahm den helm vom haupte, feine braus nen Locken fielen um feinen Nacken, der Alte betrachs tete ihn mit einem prufenden Blick.

Warum irrt dein Auge fo scheu und unftat umber? fing er von neuem freundschaftlich an.

Der Nitter schien sich zu sammeln. Gin wunder, bares Grauen hat mich befallen, antwortete er, seit ich durch jenes Thal ritt. — Erkläre mir, wenn du kannst, die seltsame Erscheinung, die ich dort sah. — Oder ist es kein Geist, ist es ein Bewohner dieser Gegenden? — Aber es ist nicht möglich, ich sah' ihn wie Nebeldampf im Schein des aufgehenden Mondes hin und her wansken, ein kalter Schauder jagte mich hieher. — Erkläre mir dies Räthsel und die Worte, die ich durch das Gesäusel der Busche vernahm.

Din sahft die Erscheinung? fragte der Eremit mit einem Tone, der von inniger Theilnahme zeugte. — Mun, so seige dich zum Feuer, ich will dir die unglücks liche Geschichte erzählen.

Sie festen fich beide. Der Greis schien im Nachfinnen verloren, der Nitter war aufmerksam. Nach einem furzen Stillschweigen begann der Einsiedler:

Jest find es fast breißig Jahr, als ich so wie bu, bas Land nach Abentheuern und Fehden durchstreifte, als meine Locken eben so um meine Schultern flossen, mein Blick eben so fuhn den Gefahren entgegen fah. Der Gram hat mich vor der Zeit zu einem hinfalligen Greise

gemacht, du findest keine Spur mehr von dem krafte vollen Manne, der damals die Achtung der Nitter und die Herzen der Nädschen gewann. Alles liegt jest wie ein Traum hinter mir, Leiden und Freuden stehn in einer dämmernden Ferne. Lebt wohl ihr glücklichen Tage der Bergangenheit, kaum ein Schimmer von euch dringt jest zu meinem kalten Herzen zurück. —

Ich hatte einen Bruder, der nur zwei Jahre alter war, als ich. Wir waren uns ahnlich an Gestalt und Gesinnung, nur war er feuriger und stürmischer, vorzüglich zum Jachzorn geneigt. Wir liebten uns innig, wir genossen keine Freude ohne einander, in jeder Fehde kampste er an meiner Seite, wir schienen pur für einzander zu leben.

Er lernte ein Fraulein kennen, deren Liebe bald einen vollendeten Mann in ihm erzog. Ihre Zartheit milderte seine wilde Seele, sie gab ihm jene Sanftheit, die jedem Menschen unentbehrlich ist, wenn ihn das Auge des Freundes liebenswurdig finden soll. Klara ward sein Weib und nach einem Jahre Mutter eines Knaben. Seinem Elucke schien nichts mehr zu fehlen.

Um diese Zeit ward das Kreuz von neuem gegen die Ungläubigen gepredigt, von heiligem Eifer entbrannt gurtete er das Schwert um seine Hufte, er nahm das Zeichen des Erlösers auf seinen Mantel und zog mit der begeisterten Schaar den Gefahren und dem Nuhm ent, gegen. Meine Bitten und die Thränen seines Weibes waren zu schwach, ihn zurückzuhalten, sein entbrannter Eifer riß ihn ans unsern Armen. — Ach Himmel! ich hoffte damals noch, ihn zu unser Freude einst wieder zu sehn, ich ahndete Gefahren für ihn, aber nicht jene

traurigen Borfalle, die mich um alle Freuden meines Lebens betrogen haben.

Bir erwarteten jest vergeblich einen Boten, unfre bange Ungebuld ließ une taufend Unfalle furchten, fo wie fie uns ftete wieder mit neuer hoffnung nahrte. Eine Boche nach ber andern, ein Monat nach dem andern verfloß, ohne daß unfre Erwartung auf irgend eine Art befriedigt murde. Wir vernahmen gwar, daß schon auf dem Wege nach dem gelobten Lande taufende faltiges Ungemach die Kreuzfahrer getroffen, fie waren von wilden Borden angefallen und dem Glend und jedem Mangel Preis gegeben, der größte Theil von ihnen hatte fich in die Walder gerftreut, um dort bem Sunger oder den wilden Thieren gur Beute gu merden; aber wir hatten feine Nachricht, die meinen Bruder befon: bers betraf, und wir mußten uns an den Gedanken gewöhnen, daß auch er zu der großen Angahl jener Unglucklichen gehore. Seine verlaffene Bittme weinte taglich um ihn, fie borte nur wenig auf die Eroftgrunde, die ohne Rraft aus dem wehmuthigen Bergen eines leis benben Brubers famen.

Fünf lange kummervolle Jahre waren uns so unter Rlagen und Thrånen verslossen, als ich auf einem Turzniere die Tochter Wilhelms von Orlaburg sahe. O Ritzter, laßt mich bei diesem glänzenden Zeitpunkte meines Lebens einen Augenblick verweilen, daß ich meinen Geist an der schönen Vergangenheit labe. Uch mir ging ein reizender Frühling auf, aber der Winter kam sinstrer zu meinem Herzen zurück, keine Blume ist mir aus jenen sonnigten Tagen übrig geblieben, alle hat ein schadenfroher Sturmwind gepflückt. — Ida von Orlaburg war das reizendste weibliche Geschöpf,

anmuthig und voll Majestat, ihre hohe Gestalt forderte von jedermann Berchrung, und ihre Menschenliebe gewann ihr alle Herzen. Sie verband die Liebense wurdigkeit des Beibes mit dem Adel der mannlichen Starke.

Sie sahe auf bem Turniere ihres Baters Klara, ihre Seele ward von dem tiefen Rummer angezogen, der aus den Blicken des verlassenen Weibes sprach; Freundschaften werden im Unglück am schnellsten und festesten gezschlossen. Beide sahen sich häusig, sie liebten sich wie zwei Schwestern, die mit einander aufgewachsen, sich teinen Gedanken verschweigen, und als Ida's Bater starb, hatte Klara ihre Freundin als einen beständigen Gast in ihrer Burg. Ida war's, die ihr endlich die Thranen von den mattgeweinten Augen trocknete, die sie wieder beim Aufgang der Sonne lächeln lehrte, und die mir endlich, da ich sie so oft sah, mein Herz und meine Ruse raubte.

Ich erfuhr alle Quaalen und Seligkeiten der Liebe, meine Rachte waren schlasios, meine Tage ohne Rast, schöner lag die Welt vor meinen Blicken da, allenthale ben blühten Reize und Lieblichkeiten unter meinen Fußetritten auf, eine stürmende Sehnsucht drängte mich zu ihr hin, und doch klopfte in ihrer Gegenwart mein Herz noch ungestümer.

Bin ich nicht ein Kind, zu dir so weitschweisig von meinen Thorheiten zu reden? — Nach einigen Monden entdeckte ich ihr meine Liebe, sie versicherte mich mit einer Engelsstimme ihrer Zuneigung, wir wurden verstobt und — wer konnte mein Gluck mit mir empfinzden? — nach zweien Monaten ward unsre Bermalung festgesetzt. — Wie zählte ich jeden Tag und jede Stunde!

der Strom der Zeit floß mir mit verdrußlicher Trägheit vorüber, ich wunschte ihn im schäumenden Sturze meisnen Fußen vorüberrollen zu sehn. —

Jest erhielten wir endlich einen Boten, der und Machrichten von meinem Bruder brachte. Es war ein Mitter aus Spanien, der ihn in Afrika gesehn hatte. Corfaren hatten das Schiff, mit welchem er reifte, eros bert, und ihn als Sklaven nach Tunis verkauft, man hatte fur seine Freiheit ein sehr hohes Lofegeld festgesest.

Wir waren über diese Nachricht mehr erfreut als betrübt, weil wir seinen Tod schon als gewiß angenoms men hatten. Klara trocknete sich jest die Thränen von den Augen und überließ sich ihrer Freude. Sie brachte, so schnell als möglich, die verlangte Summe zusammen, und machte sich fertig, ihrem Manne selbst entgegen zu reisen.

Der fremde Nitter reifte namlich nach Spanien gus rud, in seiner Gesellschaft wollte sich Klara auf den Weg machen, und Ida faßte den Entschluß, in Nitterekleis dern ihre Freundin, von der sie sich unmöglich trennen könne, zu begleiten.

Meine dringenden Bitten waren vergebens, ich mußte endlich ihrem beiderseitigen Berlangen nachgeben; der junge Sohn meines Bruders ward der Aufsicht eines Klosters anvertraut. — Sie reiften ab, ahndungsvoll sah ihnen mein thranendes Auge nach.

Wie brannt' ich vor Begierde, sie zu begleiten, aber ich war in eine Fehde verwickelt, ich hatte einem Freuude meine Hulfe zugesagt, und mein gegebenes Wort hielt mich in Deutschland zuruck. — Ich! zur unglücklichen Stunde reisten sie ab, ich sahe sie seitdem nicht wieder.

Bon biesem Augenblicke fängt der schwarze Theil meis nes Lebenslauses an. — Ich war in der Fehde glückslich. — O, wär' ich doch unter dem Schwerte eines Feindes niedergesunken, um nicht von jahrelangen Marztern gefoltert zu werden, um den fürchterlichen Stunden zu entgehn, in denen ich zuerst — o vergieb mir diese Thränen, sie sließen noch oft dem Andenken meiner Idaund meines Bruders, das Alter kann uns nicht so abs stumpfen, daß der Schmerz nicht zuweilen mit neuer Gewalt in unsere Brust zurückkehrte.

Auf dem Wege befam Ida den unglücklichen Gedansken, sich meinem Bruder nicht zu entdecken, bis sie alle in ihr Baterland zurückgekommen wären, um ihn dann als meine Braut desto freudiger zu überraschen. — Sie kamen in Spanien an, und sandten die verlangte Summe nach Lunis. Mein Bruder ward frei; auf den Flügeln der Sehnsucht eilte er über's Meer, er fand seine Gattin wieder, und vergaß an ihrem Halse in einem Augenblick des Entzückens, die Leiden, die er seit Jahren erduldet hatte.

Ida ward ihm bald barauf als ein Freund vorges stellt; er empfing sie mit Zartlichkeit, und genoß einige Tage, in der Nahe seiner Gattin, ein Gluck, das er so lange hatte entbehren mussen. Bald aber wurzelten seine Augen auf Ida, er bemerkte die Zartlichkeit zwisschen ihr und seiner Gattin, und ein Berdacht schlich in seine Seele. — Sie ist mir untren geworden! rief er aus, wenn er allein war; sie theilt ihr Herz zwischen mir und diesem verhaßten Fremdling!

Er beobachtete nun Beide genauer als vorher, und glaubte bald feinen Argwohn gerechtfertigt zu sehn; er glaubte Liebe zu entdecken, welche zu verheimlichen, beide

nicht einmal bemuht waren. Er ward nach und nach fälter gegen seine Gattin, und verheimlichte ihr die Wunde, die sie seinem Herzen geschlagen hatte, indeß sie unbefangen und ohne Furcht ihre Liebe fast gleich zwiesichen ihren Gemal und ihrer Freundin vertheilte.

Die Siferfucht withete im herzen meines Bruders, er fing an Klara und ihren Begleiter zu haffen, er gab jeder Miene und jeder Bewegung Bedeutung, die innre Buth raubte ihm den Schlaf, oder sein Argwohn schreckte ihn in verhaften Traumen.

Dar um also bin ich über Meere gekommen? sprach er, wenn er allein war; dies ist meine Freude des Wiesderschns? Dies sind also die Freuden meiner Liebe? Ich bin gekommen, um wüthende Schmerzen einzusammeln, an der Seite eines treulosen Weibes seh' ich meine Heismath wieder, und sie kommt mir selbst entgegen, um mir recht früh ihre Frechheit und ihre gebrochenen Eide anzukundigen!

Er machte einen alten Knappen zum Bertrauten seis nes Grams, beide beobachteten nun mit unermudeter Ausmerksamkeit die beiden Freundinnen. Sie sahen taussend Beweise der vermeinten Untreue, ohne den wahren Jusammenhang der Sache auch nur zu vermuthen, die Wuth meines Bruders stieg immer hoher, und ein schwarzzer Entschluß sing endlich an in seiner Seele reif zu werden.

Er war mit ihnen und seinem vertrauten Diener auf einem kleinen Nachen, der Mond war aufgegangen, und daß Schiff trieb langsam den ruhigen Strom hinunter; er saß kalt und ohne Bewußtsein neben Klara, die ihre Hand in die seinige legte. Mit einem prufenden Blick sah' er ihr in's Auge, ihr Gemal war ihr fremd, sie

schlug scheu die Augen nieder. Ida hatte die andre Hand feiner Gemalin ergriffen. —

Berratherin! rief er ploglich, — Betrügerin, die du mit der Ruhe eines Mannes, mit Treue und Schwuren spielst! — Ach, sein guter Geist trat zurück; er stieß knirsschend den Dolch in Klara's Busen, Ida sank ohnmachetig an der Seite ihrer Freundin nieder, er nahm den bluttigen Dolch, hob' ihn schäumend auf, — und traf auch das herz meiner Ida. —

Die sterbende Klara entdeckte ihm seinen schrecklichen Frrthum. — Ihr Blut schwamm den Strom hinab, — ihr Auge brach. Er stand lange wie betäubt, dann sprang er in den Fluß, ohne Bewußtsein schwamm er an's Land, taub und stumm, ohne Gefühl und Klagen trat er seine Rückfehr nach Deutschland an. —

So hatte denn ein unglücklicher Scherz alle meine Freuden und hoffnungen zertrümmert: ich stand indeß am Fenster der Burg und harrte auf die Rückkehr meiner Geliebten. Ich sprang aus meinem Nachdenken oft auf, wenn ich den hufschlag eines Rosses vernahm, mein Auge sah starr über das Feld und die Berge hin, ein freudiger Schauder ergriff mich, wenn ich in der Ferne eine weibliche Gestalt wahrnahm.

Endlich kam ein Nitter auf einem schwarzen Rosse hers angesprengt: es war mein Bruder, — aber ach! ich hatte mich vergebens gefreut. Sein Gesicht war verfallen, seine Augen rollten wild, sein Herz klopfte ungestum.

Wo ift Ida und Klara? rief ich aus.

Eine Thrane antwortete mir, er hing stumm an meis nem Halfe. — "Im Grabe," sprach er endlich unter heftigem Schluchzen.

D himmel, es waren furchterliche Stunden, die ich

damals durchlebte! — Meine Faust zuete, mein Herz zog sich frampfhaft zusammen, eine Stimme flusterte mir leise Mord und Nache zu, — aber ich sah das Elend meines Bruders, ich vergab ihm, und wohl mir, daß ich es that!

O hatte er sich nur felber vergeben. Aber fein Uns glud und fein Berbrechen stand bei Tage und in der Nacht vor seiner Seele. Klara kam zu ihm in seinen Traumen zuruck, und zeigte ihm den Dolch, an dem das Blut ihs res Herzens flebte, — er lächelte seitdem nicht wieder.

Ich bin zum grimmigsten Elende verdammt, rief er, indem er meine hand ergriff; auch jenseits werd' ich feine Ruhe finden, mein Geist wird umherirren und Klara suchen, und sie niemals finden, eine fürchterliche Zukunft schleppt sich mir langsam vorüber; — ach Bruder! auch im Tod' ist feine hoffnung mehr für mich.

Mein herz war gebrochen, aber mein Leben war jest dazu bestimmt, ihn zu trosten; wir verließen die Burg und legten die Ritterfleidung ab, ein heiliges Gewand bedeckte uns, so wallfahrtete ich mit meinem Bruder durch Wälder und über einsame Fluren, bis uns endlich diese Hohle aufnahm.

Er stand oft Tage lang an jenem Strom und fahe starr in die Wellen hinein, selbst in der Nacht war er zusweilen dort, und saß auf einem abgerissenen Felsenstück, seine Thranen rannen in den Fluß, mein Trost war vergebens.

Endlich entdeckte er mir, Klara sei ihm im Traum ergichienen, sie konne fich nicht eher verfohnen, habe fie ihm angekundigt, bis ihr Blut den kleinen Strom herungterschwimme: barum sige er nun an jenem Ufer, zähle und beobachte jede Welle, um die Blutstropfen wieder,

gufinden, die in jener ungludlichen Stunde aus ihrem Gergen fprangen.

Ich weinte, als ich ben Wahnsinn meines Bruders sah', ich wollte diesen Gedanken von ihm entsernen, aber unmöglich. — Uch! rief er aus, und im fernen Spanien ist ihr Blut vergossen worden, es floß den Strom hinunter, in's Meer hinab, — wie lange soll es nun währen, ehe es zu den Quellen bis hieher zurückkehrt?

Er verließ nun fast den Bach nicht mehr; sein Schmerz so wie sein Wahnsinn, vermehrte sich mit jedem Tage, — endlich brach ihm das Herz. — Ich habe ihn hier bei meisner Höhle begraben.

Seitdem habe ich oft seinen Schatten am Strome figen sehn, er beobachtete noch immer die vorüberfließenzden Wellen und seufzt leise: Sie kömmt nicht, sie kömmt nicht! — Ein Grauen hat mich jeglichesmal ergriffen, und ich bete bis zur Mitternachtsstunde für die Ruhe seines Geistes. —

Der Eremit schwieg jest, fah vor sich nieder, und betete still seinen Rosenkranz. Der Ritter hatte mit ges spannter Aufmerksamkeit der Erzählung zugehört, und fragte nach einiger Zeit:

Und wo blieb der Gohn beines Bruders?

Wir suchten ihn, antwortete der Greis, vergebens im Rloster, er war den Monchen heimlich entsprungen. —

Dein Mame ?

Warum siehst du mich so starr an? — Ulfo von Baldburg!

O mein Oheim ! rief der Nitter, und warf fich an die Bruft des erstaunten Ginfiedlers. — Zweifelt nicht, rief er aus, ach! jene unglückliche Schattengestalt am Fluß, sie ift der Geift meines Baters.

Deines Baters, - ber bieß -

Karl von Waldburg! — Ich entsprang den Monchen, weil mir ihr einsames Kloster ein Gefängniß schien, — ich biente bei einem Nitter, — und jest hab' ich seit einiz gen Jahren meinen Bater und Euch gesucht!

O mein Sohn! rief der Greis, und schloß ihn inniger in seine Urme. — Ja, du bift's! Ich kenne dich an diesem Auge, dies sind die Zuge deines Vaters, seine braunen Locken.

O mein ungludlicher Bater! feufzte ber Jungling. — Ronnt' ich feinem irrenden Geifte Ruhe fchaffen! O tonneten meine Gebete den himmel und den Schatten meiner Mutter verfohnen! —

Er stand nachdenkend und mit gefalteten Sanden. — Oheim! rief er aus, — wenn ich den Sinn des Traumes recht deutete, wenn der Geist meiner Mutter den Elenden auf mich verwiesen hatte! — O fommt! —

Sie verließen die Höhle. — Wolken hingen vor dem Monde, eine heilige Stille war über die Welt ausgegoffen, sie traten wie in einen Tempel in den einsamen Wald. — Karl kniete auf den Grabhügel seines Vaters:

Geist meines Vaters, betete er mit Inbrunst — hore beinen Sohn, — hore beinen Sohn, o Mutter! und du, gutiger Himmel! laß mein Flehen nicht unersfüllt. Schenke bem Unglücklichen Ruhe, laß in diesem Grabe den surchtbaren Pilger eine Herberge sinden. — O laß mich von dir vernehmen, Geist meines Vaters, ob ich den Sinn der Weissagung faßte; o würdige mich eines Winkes, ob du mit dem Geiste meiner Mutter anse gesöhnt bist. —

Bie der Wiederhall einer leifen Flote flufterte es in den Wipfeln, zwei glanzende Erscheinungen sanken herab,

in einander geschlungen. Sie famen naher. — Wir find verfohnt! wehte eine überirdische Stimme, zwei Sande streckten sie über den Knieenden, wie ein sanfter Wind flogen die Worte über ihn hin: Sei bieder! —

Eine Wolfe trat vor dem Monde guruck, die Erscheis nungen zerflossen in den hellen Silberglang. — Mit frohem Erstaunen sahen ihnen lange die beiden Sterbs lichen nach. —

## er Frem de. 11.

. .

1

7 9 6. 1

,



Wenn fich Jemand die Dube giebt, irgend eine Geschichte ernsthaft zu erzählen, so ift es die Pflicht der Buborer aufmertfam zu fein, und wenigstens nach dem Schein feinen Erzählungen Glauben beizumeffen. bei jeder Geschichte, die fich nur etwas über das Alle tagliche erhebt, auszurufen: credat Judaeus apella! mit der Zweifelsucht den Verfasser queer über den Weg ju laufen, ift außerst unartig; wenn der Lefer alles beffer weiß, fo follte er, meines Bedunkens nach, gar nicht mehr lefen. Ich flebe daher die Butherzigkeit aller an, die diefe Erzählung aufschlagen, mir doch ja auf mein Bort ju glauben, nicht die Belege aus Aften ju for: bern, und einem Schriftsteller foviel Chraefuhl gugus trauen, daß er nicht eine ganze hochansehnliche Berfamme lung vorfäslich mit Lugen wird hintergeben wollen. 3ch hoffe, der Berfaffer des Genius und der Demoir's bes Grafen von G . . . hat nicht den Schriftsteller: glauben so fehr durchlochert, daß nicht noch mancher derbere Lefer in dem Dete follte stecken bleiben.

Sind Sie aber in einer sehr ungläubigen Stims mung, so machen Sie Feuer im Kamin, sehen Sie sich bicht umher, und loschen Sie das Licht aus. Lass sen Sie die Feuerbrande ihr mattes auf z und nieders schiebendes Licht im Zimmer verbreiten, und dann nehmen

Sie das Buch und fangen Sie an zu lesen: ich habe immer gefunden, daß ein Kaminfeuer die Phantasie erhebt, und den vorlauten Berstand etwas zum Schweigen bringt, und damit in nachfolgender Erzählung ja nicht zuwiel Berstand hineingerathen möchte, schreibe ich sie vorsorglicherweise ebenfalls beim Kaminfeuer.

Se gab eine Zeit, da sich viele von den beliebtesten Historien ansingen: "Es war einmal ein Mann" u. s. w. Es follte mir nicht viel Mühe und Scharfsinn kosten um zu beweisen, daß dies die wahre Art sei, eine Erzählung anzusangen; ich will aus diesem Anfange gewiß eben so viel heransbringen, als manche Commenztatoren aus den ersten Versen des Homer demonstrirt haben. Die Ausmerksamkeit wird sogleich unmittelbar auf den Hauptgegenstand gelenkt, mit dessen Lage und Beschaffenheit man sogleich bekannt gemacht wird. Zu diesem Mittelpunkte drängen sich dann alle Theile der Geschichte, und man steht unvermerkt mitten in der Verwickelung. — Also:

Es war einmal ein Man, ber war jung, schon und reich. Er liebte ein Madchen und ward von ihr wieder geliebt. Seine Aussicht in die Zukunft war die heiterste.

Seine Liebe war nicht die Wirkung einer ploglichen Laune, die immer eben so schnell verbluht, als sie entssteht, sondern ein vertrauter freundschaftlicher Umgang hatte seit Jahren diese Liebe gegründet. Friedrich Lowenstein und Amalie Willmann waren im Bluthenalter des Lebens, sie empfanden das reine Gluck einer unschuldigen ungestörten Liebe, sie überließen sich ruhig der wechselnden Zeit, die für sie nur ein breiter

glanzender Strom des Bergnügens war. Beider Eltern hatten von Jugend auf ihre Liebe begünstigt, man seste schon den Tag zur Berlobung sest, als das Ziel ihrer Bunsche noch weiter zurück gerückt ward.

Lowenstein mußte abreisen, um in einer entlegenen Gegend eine Erbschaft zu heben, deren Ueberlieferung man sich dort widersetzte. Er nahm von 2 malien zärtlichen Abschied, beide trösteten sich mit dem Gedanken, daß sie sich sehr bald wiedersehen wurden. Lowenstein reifte ab.

In seinem ersten Briefe melbete er sogleich, daß die Schwierigkeiten großer waren, als er sie sich vorgestellt habe, daß ihm ein Prozeß drohe, bei welchem er gegens wartig sein musse, und daß er leider nur durch Schrift zu seiner Geliebten sprechen könne. Umalie war bestrubt, und trostete sich nur durch die häusigen Briefe, die sie schrieb und empfing.

Der junge Lindner kam jest von seinen Reisen zuruck, ein Mensch, mit dem Amalie schon in der Jugend bekannt gewesen war. Seine Familie war eine von den angeschensten in der Provinzialstadt, in welcher Amalie wohnte; man besuchte sich gegenseitig, und Lindner zeichnete sehr bald Amalien von allen übrigen Freundinnen aus. Er war ein schoner Mann, der sich völlig auf der Reise gebildet hatte, er erzählte mit vielem Interesse von den Gegenständen, die er gesehen, und von den kleinen Abentheuern, die er bestanden hatte. Da er sehr lebhaft und geistreich war, verstand er die Runst, auch das Uninteressanteste anziehend zu machen. Aber Amalie suchte sehr bald seine Gesellschaft zu verz

meiden, denn feine Auszeichnung fette fie in Berlegen, beit, und der feurige Blick, der zuweilen ihrem Auge begegnete, machte fie errothen.

Lindner bemerkte dieses Juruckziehen, und um so eifriger drangte er sich ihr auf, alle seine Bemuhungen waren nur nach ihr gerichtet, sein Big strebte nur nach ihrem belohnenden Lächeln. Er war in einem unaufzhörlichen Zweikampf mit Amaliens Blicken begriffen, ihr Auge machte ihn verlegen, und doch that es ihm wohl, wenn es auf ihm ruhte.

So vergingen Tage und Wochen, und Lindner bemerkte endlich, daß er Umalien liebe; eine Ents deckung, die ihn außerordentlich niederschlug, weil er wußte, daß sie mit Lowenste in versprochen sei. Er zwang sich seine Leidenschaft zu unterdrücken, aber seine Bernunft war schwächer als seine Liebe, er verlor Schlaf und Munterkeit, und der blühende Jüngling ging bleich und abgezehrt wie ein Schwindsüchtiger umher. —

Er entbeckte sich seinem Bater, ber alles für seinen einzigen Sohn anzuwenden versprach. Er ging auch wirks lich und stellte die ganze Lage der Sachen den Ettern Umaliens in das hellste Licht, er sprach mit dem Mädchen selber, aber er kam ohne Trost zu seinem Sohne zuruck.

Diefer überließ sich nun ganglich seiner Schwermuth; die heftige Liebe ift zu eigenfinnig, um den Borstellungen und Bitten der Freunde und Berwandten Gehör zu geben. Er war jest immer allein, sein liebster Aufgenthalt war der Rirchhof, wo er unaufhörlich vor dem Erbbegrabniß seiner Familie auf und niederging, und

den Stamm einer Linde mit seinen Thranen benegte, in welchen Umalie einst auf einem ihrer Spaziergange jum Scherz ihren Namen geschnitten hatte. Es währte nicht lange, so zog ihm die zu große Spannung der Seele ein histiges Fieber zu, an welchem er starb.

Seine Ettern sahen ihn schweigend und weinend in die Gruft sehen, in welcher sie vor ihrem Sohne hatten ruhen wollen. Der Borhang siel rauschend vor der Buhne ihres Lebens und ihrer Hoffnungen nieder, sie hatten jest in der Welt nichts weiter zu thun, als ihren Sohn zu beweinen und zu sterben.

Amalie war über diesen unglücklichen Borfall außerst betrübt, sie schrieb ihrem Geliebten alle Umstände dieser traurigen Begebenheit, der ihr dafür die erfreusliche Nachricht gab, daß er nun die frohe Andsicht habe, in wenigen Wochen seine verdrießlichen Geschäfte zu besendigen, und dann auf den Flügeln der Liebe zu ihr zurückzueilen.

Mit Sehnsucht erwartete Amalie die Anfunft Pomenfteins; dieser eilte fo fehr es nur möglich war, um den hochsten Freuden des Lebens in die Arme zu fliegen.

Alles war geendigt, Lowenstein raffelte über die Chausseen nach feiner Seimath zuruck, seine Liebe erschien ihm bei seiner langen Abwesenheit in einem ganz neuen Gewande, er nahm sich nicht die Muhe die Gegenstände um sich her anzublicken, denn Amaliens Bildnif fullte einzig seine Seele und seine Augen, so daß er sie allenthalben wandeln sahe, in jedem grunen Busche, auf jedem Fußsteige, zwischen den Kornfeldern; in dem

vor ihm fahrenden Wagen konnte Niemand anders als Amalie sigen, und er ließ dann so schnell fahren, als wenn ihm seine Geliebte entsliehen wollte, um in den fremden Wagen hinein zu sehen und sich betrogen zu sinden. — Der fremde Boden eitte unter ihm hinweg, und er begrüßte freudig die Gränze seines Vaterlandes. Jedes Dorf und jeder Baum kam ihm hier schon so vertraut und freundschaftlich vor, er versenkte oft seinen Bliek in den kuhlen Schatten der Gebüsche, und sprach wie im Traume nur von ihr, er redete sie schon an und fragte, was sie mache, und horchte dann auf das Gesäusel der Baumwipfel über sich, um sich aus den unverständlichen Accenten eine süße Antwort herauszus hören.

Das freundlichste Abendroth stand auf den Hügeln, als er nur noch ohngefähr eine Meile von seinem Wohn; orte entfernt war; er bildete sich ein, in der rothen Gluth schon die Spissen der vaterstädtischen Thurme zu entdecken, als durch einen Stoß das Nad von der gez brochenen Are ablief, und der Wagen im Felde siehen bleiben mußte. Löwensteins Unruhe war zu heftig, um die Ausbesserung des Wagens abzuwarten. Er überztrug dem Bedienten die Aussicht über das Gepäck, und eilte fort, um noch zu Fuße vor dem Einhruch der Nacht seine Vaterstadt zu erreichen.

Der Weg führte durch einen dichten Eichenwald, der fich bis nahe vor die Thore der Stadt erstreckte. Man ging über fleine Sügel und durch anmuthige Thaler; oft schien sich der Weg, der sich ploglich wandte, in das Dickicht des Baldes zu verlieren, und dann lag wieder

eine frifche grune Wiefe ba, rings von boben Balbbaumen umfrangt. Lowenftein eilte, und überließ fich gang dem munderbaren Spiele feiner Phantafie. Er war als Knabe manchmal auf diefen Fußsteigen ge: gangen, mar nachher lange nicht in diese Gegend gefommen, und bemubte fich nun die dunkeln und verworrenen Erinnerungen festzuhalten, die ihm zuweilen wie schwarze Wolfen vorüberfuhren. Gin Abendwind ging durch die rauschenden Gebusche hinter ihm ber, graue Wolfen flatterten um die Kronen einzelner fchlan: fer Fichten, ein rathselhafter Wiederschein des 21bend: rothes stand mitten im dunkeln Walde, und augelte durch die grune Finfternig. Mit feinen Knabenjahren fielen ihm manche Mengstlichkeiten dieses Alters ein, er erinnerte sich lebhaft, wie er manchmal beim einsamen Wiederhall feiner Außtritte falt und bleich geworden war, und. er horchte jest unwillkuhrlich auch auf bas Echo seines Banges, das in den dicht gepflanzten Gichen wie sein Benins in der Ferne mandelte; er fuhr gu: fammen, und eilte noch schneller, um diese Furcht von fich abzuschütteln.

In diesen dammernden Abendstunden, von Wäldern und stummer Einsamkeit umgeben, erscheint uns das gewühlvolle menschliche Leben gewöhnlich trübselig und freudenleer, eine unbekannte Furcht vor unbekannten Gegenständen nimmt uns bei der Hand, und wie mit einem neu geschaffenen Blicke sehen wir in die Welt hinein, die alle ihre bunten Farben verloren hat, und in einer monotonen Trübheit daliegt. Löwenst eins Phantasie war gespannt, und es ist nicht zu verwunzdern, wenn er jeden Athemzug des Windes ausmerksamer

behorchte, und zuweilen hinunter in die gitternde Dammerung fah, die hinter ihm lag.

Die Finsternis hangte noch dichtere Schleier zwisschen die Baume, als er wirklich einen deutlichen Fußztritt hinter sich zu hören glaubte. Ungewiß stand er still und wartete auf das Näherkommen. Ein blauer Mantel wogte und wühlte sich aus den übereinanderzliegenden Schatten hervor, ein Mensch näherte sich ihm langsam, als wie in tiefen Gedanken versunfen. Mit einem kleinen Schauder grüßte Lowen stein zuerst, und eine freundliche Stimme dankte ihm, und bat ihn um seine Begleitung durch den dunkeln und einsamen Wald.

Es war ein junger Mensch, ber auch nach ber Stadt wollte, und Lowenstein schüttelte plotisch seine Furcht und alle seine drückenden Gefühle von sich, und zog die Luft des Himmels mit großen freien Zügen ein, die er eben erst wie Kerkerdunste durch die Zähne einzgeathmet hatte. Das Gespräch lenkte sich bald auf die Stadt und ihre Bewohner, und der junge Underfannte schien in den meisten Familien sehr zu Hause zu sein. Lowenstein unterhielt sich an manchen Unekdoten und unbedeutenden Stadtneuigkeiten, die ihm der Fremde mittheilte; ein lebhaftes Gespräch machte, daß er die Länge des Weges und die Dunkelheit gar nicht bemerkte.

Ich bin diefen Weg noch nicht oft gegangen, begann ber Unbefannte, barum geh' ich in ber Finsterniß gern in Gefellschaft, um mich in ben freuzens ben Fußsteigen nicht ju verirren, ober, wenn ich

falsch gehe, wenigstens nicht allein zu sein, denn ich muß Ihnen meine Schwachheit gestehen, ich fürchte mich leicht in der Nacht.

Lowenstein. Ich habe diese Kinderei heute auch jum erstenmale an mir bemerkt. — Die Phantasie spielt uns oft seltsame Streiche.

Der Frem de. Die Finsterniß erscheint unserm Geiste als ein seindseliges Besen, das die Umrisse aller sichtbaren Gegenstände verwandelt und verwirret, und uns so in eine fremde bis dahin unbegreistiche Belt versetzt. Es schneidet dann eine Ahnung durch unser Gemuth, wie wenn all' unser Bissen, all' unser Gluck nur ein leeres taubes Chaos ware, und dies macht uns betrübt und wirft unsern stolzen Geist darnieder.

Lowenstein. Wir vernehmen dann gleichsam in jedem vorübergehenden Laute eine Stimme, die uns aus unserm flaglichen Schlafe zu wecken ftrebt.

Der Fremde. Der Wald fångt schon vor uns an licht zu werden; wir sind nicht mehr weit von ber Stadt.

Lowenstein. O Simmet! sehn Sie, sehn Sie dort — ich sehe schon die zerstreuten Lichter, die mir durch den Nebel entgegen blicken! Ich werde sie wies dersehn!

Der Fremde. Gie find fehr vergnugt.

Lowenstein. Ich Freund, ich eile einem Made chen in die Urme, das ich fo innig, fo einzig liebe, und bessen Gegenliebe mich jum glucklichsten Mensschen macht.

Der Fremde. Bemerten Gie, wie bas, mas

wir unsern Geift nennen, von den außern Gegenftanden abhangt. Jest da wir im freien Felde stehen, die Stadt mit ihren Lichtern wie ein Sternamphitheater vor uns sehen, ift alles das in Ihrer Seele erloschen, was Sie eben so schon und bedeutungsvoll sagten.

Lowenstein. Ich Freund, die Liebe stärkt unser Auge, auch in der trubsten Berworrenheit ein reizendes harmonisches Ganze zu finden.

Der Fremde. Die Liebe? — 21ch ja, in Ihren Jahren bachte ich gerade fo.

Lowenstein. Sie scheinen doch, soviel ich sehen fann, nicht viel alter als ich zu sein.

Der Fremde. Ich zweifte felbst. — Aber glauf ben Sie mir, ein einziger Tag, eine einzige Stunde konnen ben Jungling in einen Greis verwandeln.

Lowenstein. Sie find melancholisch und ich be-

Der Fremde. Daß die Menschen doch so gern damit zufrieden sind, wenn sie einem fremdartigen Wesen einen Namen geben; mit einem Worte ist alles in Richtigkeit gebracht, und sie glauben die Erscheinung zu verstehen, die ihnen unbegreislich ist. —

Lowenstein. Sie find vielleicht in der Liebe unglucklich gewesen.

Der Fremde. Liebe ift auch nur ein Name; ach! bie Menschen wissen nicht, was sie wolzten. — Warum lieben Sie und streben nach Gegenzliebe? Ich glaube die einzige Ursache, warum wir leben, ift um zu sterben.

Lowenstein. Belch ein trubfeliger Gedante! -

Aber sie denfen ihn jest nur, das Morgenroth oder bas funftige Jahr wird ihn aus ihrer Seele nehmen, und dann haben Sie doch immer Unrecht gehabt.

Der Frem de. Unrecht? und deswegen, weil fein Gedanke und feine Stimmung im Menschen die lette bleibt?

Lowenstein. Ich bitte Sie, besuchen Sie mich zuweilen, ich will es versuchen, Sie heiterer zu machen.

Der Fremde. Ich will Sie besuchen; wenn Sie sich nur nicht verheiratheten. Sie waren mir dann noch einmal so thener!

Lowenstein. Sind Sie ein Weiberfeind?

Der Fremde. 3ch fann fie nicht lieben. -

Lowenstein. Ich wette, man hat Ihnen Streiche gespielt; aber Sie werden sich gewiß mit dem Geschlechte wieder versohnen.

Der Fremde. Ich zweiste.

Lowenstein. Lernen Sie mein Madchen fennen, und Sie werden es. — Ich bitte Sie hiermit zu meis ner Hochzeit.

Der Fremde. Ich danke Ihnen, und ich werde ohnfehlbar kommen.

Der Unbefannte ftand jest vor einem fleinen Gebaude fille. — Wir muffen Abschied nehmen, sagte er, denn hier ift meine Wohnung.

Lowenstein. So klein und eng? — Ist es Ihnen nicht unbequem? — Zwar die Aussicht und das Leben im Freien ersest das wieder.

Der Fremde. Der Mensch brancht wenig, und Naum am allerwenigsten, wenn er mit sich selbst zufriez den ist. — Leben Sie wohl, an Ihrem Hochzeittage seh' ich Sie.

Lowenstein reichte ihm die Hand, und aus dem Mantel reichte ihm der Fremdling die seinige. Lowensstein druckte sie warm und herzlich, und schrie auf, als er ein kaltes durres Todtenbein fühlte. — Der Unbeskannte verschwand hinter eine Thur.

Mit Grausen und Angst kampfend blieb Lowens ftein lange wie fest gewurzelt; hinter ihm stand eine große Linde, ein Alter ging vorbei, den er zitternd fragte, wem die kleine Wohnung gehore.

Der Alte schuttelte bedenklich den Ropf, und fagte ihm, daß es das Lindnersche Erbbegrabniß fei.

Schneidend famen alle Erinnerungen zu Lowen: fein zuruck, er kannte jest den Kirchhof recht gut, der vor dem Thore lag; mit zitternden Fußen wankte er in die Stadt.

Sie begrüßte ihn nicht so herzlich und patriarcha, lisch, als er erwartet hatte, alle Häuser kamen ihm vor wie große steinerne Särge; mit einem kalten Entssehen ging er durch die Straßen, wie er es als Knabe empfunden hatte, wenn er die Geschichte jener Stadt las, deren Sinwohner in Steine verwandelt wurden.

Umalie und ihre Eltern fannten den Bleichen, vor Frost Bitternden, nicht wieder, seine Phantasie war

zu sehr zerrattet, er erzählte ihnen den ganzen Borfall. Amalie ward fill und trubsinnig, alle Freuden des Wiederschens blieben aus. Der Bater gab sich Muhe, die ganze Sache philosophisch zu erklären; Lowen stein habe die Geschichte Lindners im Sinne gehabt, sei plöglich auf den Kirchhof gerathen, und seine Phantasie habe ihm alle Begebenheiten untergeschoben.

Lowenstein war einige Tage bettlägrig; er erin, nerte sich jest, was der bleiche Unbekannte über die Freuden des Lebens gesagt hatte, und fand alles so wahr und passend. — Besuche, alle Arten von Zerstreuungen stellten ihn nach und nach wieder her; er dachte nur an die Erscheinung, wenn er allein war; so nahte sich der Tag, der zur Hochzeit bestimmt war; der Priester legte die Hande der Liebenden in einander, und beide waren unaussprechlich glücklich.

In der Gesellschaft der Frohlichen wird auch der Trubsinnige heiter, aber der Glückliche findet sich selig. Lowen stein war auf dem hochsten Gipfel seiner Bonne, Musik und Bein begeisterten ihn so sehr, daß er beinahe in eine frohe Laune versiel, die an den Wahnsinn gränzte. Ein Bedienter rief ihn hinaus, weil ihn vor der Thur jemand sprechen wollte. — Ein Gepolter — Geschrei — Lowenstein wird blutend in den Saal gebracht, vom Wein betäubt war er die Treppe hinuntergestürzt; der Arzt, der geholt ward, sprach ihm das Leben ab. — Er sagte während der Todeszuckungen mit schwacher Stimme, daß Linduck auf der Mitte der Treppe gestanden, und ihn mit der clben Todtenhand hinuntergewinkt habe.

Amalie ftieß einen lauten Schrei aus als er ftarb, fie fprach wahnsinnig und zeigte den Gasten den geftors benen Lindner, der an der Saalthure siehe, und fie start betrachte.

Sie ftarb nach einigen Bochen in den heftigsten Ausbruchen des Bahnwiges.

mile des des des les

if the his more period is not composed their my sit o

14 14 6 C

# Die Freunde.

1 7 9 7.



Es war ein schöner Frühlingsmorgen, als Ludwig Bandel ausging, um auf einem Dorfe, das einige Meilen entfernt war, einen kranken Freund zu besuchen. Dieser hatte ihm geschrieben, daß er gefährlich darnies der liege und ihn gern noch einmal zu sehn und zu spreschen wünsche.

Der muntre Sonnenschein glanzte in den hellgrunen Gebuschen; die Bogel zwitscherten und sprangen hin und wieder; die frohlichen Lerchen sangen über den leichten, vorüberfliegenden Bolfen! Dufte famen von den frischen Biesen und alle Obstbaume in den Garten blühten weiß und frenndlich.

Ludwigs trunkenes Auge schweifte auf allen Gegenständen umber; seine Seele wollte sich erweitern, aber
dann dachte er an seinen franken Freund und ging wies
der in stiller Betrübniß weiter; die Natur hatte sich
umsonst so hell und glanzend geschmückt, er sah in seiner Phantasse nur das Krankenbett und seinen leidenden
Bruder.

Wie Gesang von jedem Zweige schallt, rief er aus; die Tone ber Bogel vermischen sich lieblich mit dem Flusstern der Blatter, und ich hore aus der Ferne doch die Seufzer des Kranken durch das füße Conzert.

Indem fam ein Bug gepußter Bauerinnen aus dem Dorfe; alle grußten ihn freundlich und ergahlten ihm,

wie sie mit munterm Sinne nach einer Hochzeit walls fahrteten, wie die Arbeit für heute ruhen und dem Feste Plat machen musse. Er horte ihnen zu, und noch aus der Ferne erschallte ihr Jubel; ihm klangen die Lieder nach, die sie sangen, aber er ward immer betrübter. Im Walde setzte er sich auf einen umgehauenen Baum nies der, zog den schon oft gelesenen Brief aus der Tasche und las noch einmal.

#### Bielgeliebter Freund!

Ich weiß nicht, warum Du mich so gang vergessen haft, daß ich gar feine Rachrichten von Dir erhalte. Darüber verwundere ich mich nicht, daß die Menschen mich verlaffen, aber bas betrübt mich inniglich, daß auch Du Dich gar nicht um mich tummerft. Ich bin gefahr: lich frank, ein Fieber erschöpft alle meine Rrafte; wenn Du noch långer gogerst, mich zu besuchen, so fann ich Dir nicht versprechen, ob Du mich noch wiedersiehst. Die gange Natur lebt auf und fuhlt fich frisch und fraftig, nur ich finte ermattet juruch; mich erquickt die neue Barme nicht, ich sehe die grune Flur nicht, nur den Baum, der vor meinem Feufter raufcht und meinen Gedanken lauter Todtenlieder fingt. Meine Bruft ift enge, der Uthem wird mir schwer, und manche mal scheint es mir, als wurden die Bande meines Bim= mere immer dichter zusammenrucken und mich fo erdrucken. Ihr übrigen in der Welt feiert jest die schon= fte Zeit des Lebens, und ich muß bier in der Krankenbehausung verschmachten. 3ch wollte gern den Fruhe ling aufgeben, wenn ich nur Dein liebes Ungeficht noch einmal wieder fehn tonnte; aber ihr Gefunden benft nie ernsthaft daran, was es eigentlich zu fagen habe,

wenn man frank ist, wie theuer uns dann in der Hulflosigkeit der Besuch des Freundes ist; ihr wist die kostbaren Minuten des Trostes nicht zu schäsen, weil euch
die ganze Welt mit warmer, inniger Freundschaft um;
fångt. Uch wenn ihr den schrecklichen Tod und das
noch schrecklichere Kranksein so kenntet, wie ich! O
Ludwig, wie würdest Du dann eilen, um diese zer;
brechliche Form schnell noch einmal wieder zu erkennen,
die Du bisher Deinen Freund nanntest und die nach;
her so unbarmherzig in Stücke geschlagen wird. Wenn
ich gesund wäre, wurd' ich Dir entgegeneilen und mir
einbilden, Du könntest in diesem Augenblicke vielleicht
krank liegen. Wenn ich Dich nicht wiedersehn sollte,
so lebe wohl. —

Welchen fonderbaren Eindruck machte der Schmerz Diefes Briefes auf Ludwigs Berg in der froblichen Matur, die beglangt vor seinen Hugen fo herrlich balag. Er weinte und ftuste das haupt auf die Sand. Jubis lirt nur, ihr Waldbewohner! dachte er bei fich, denn ihr fennt feine Rlage, ihr führt ein leichtes, poetisches Leben, und dazu find euch die raschen Schwingen verlieben; o wie glucklich seid ihr, daß ihr nicht trauern durft! Der warme Sommer ruft euch und ihr wunscht nichts weiter, ihr tangt ihm entgegen und wenn der Winter tommen will, seid ihr verschwunden. O du leichtbesiedertes, frohliches Waldleben! wie beneid' ich dich! Warum sind dem armen Menschen so viele schwere Sorgen in fein Berg gelegt? Warum darf er nicht lieben, ohne durch Jammer feine Liebe zu erfaufen? Durch Elend fein Gluct? Das Leben rauscht wie eine fluchtige Quelle unter unfern Rugen hinmeg, und loscht nicht unsern Durft, unfre beiße Sehnsucht.

Er verlor sich immer mehr in Gedanken, dann stand er auf und setzte seinen Weg durch den dichten Wald fort. Wenn ich ihm nur helfen konnte, rief er aus; wenn mir nur die Natur irgend ein Mittel darbote, ihn zu retten; so aber habe ich nichts als das Gefühl meiner Schwäche und den Schmerz über den Verlust meines Freundes. In meiner Kindheit glaubt' ich an Zauberei und an ihre übernatürliche Hülfe; o war' ich jegt so glücklich, daß ich so, wie damals, auf sie hoffen konnte.

Er beschleunigte seine Schritte, und unwillführlich famen ihm alle Erinnerungen aus seinen fruhesten Rinderjahren guruck; er folgte den lieblichen Gestalten, die ihm winkten, und war bald fo in einem Labprinthe verwickelt, daß er die Gegenstande nicht bemerkte, die ihn umgaben. Er hatte vergeffen, daß es Fruhling war, daß fein Freund frank fei; er horchte auf die wunderbaren Melodieen, die zu ihm wie von fernen Ufern herubertonten; das Geltfamfte gefellte fich zum Gewohnlichsten; seine gange Seele mandte fich um. Mus dem hintergrunde des Gedachtniffes, aus dem ties fen Abgrunde der Bergangenheit wurden alle die Gestalten hervorgetrieben, die ihn einst entzuckt oder geangstigt hatten; aufgestort wurden alle die ungewissen Phans tome, die ohne Gestalt herumflattern und oft mit wus ftem Gefumfe unfer Saupt umgeben. Duppen, Rine derspiele und Gespenster tangten vor ihm her und bes beckten gang ben grunen Rafen, daß er feine Blume ju seinen Gugen gewahr werden tonnte. Die erfte Liebe umgab ihn mit ihrem dammernden Morgenschims mer und ließ funkelnde Regenbogen auf die Aue nie: derfallen; die erften Schmerzen zogen vorbei und drohten ihm, am Ende des Lebens in eben der Gestalt wiederzusommen. Ludwig suchte alle diese wechselns den Gefühle festzuhalten und in diesem magischen Genusse sich seiner selbst bewußt zu bleiben, aber vergeblich: wie rathselhafte Bücher mit bunten grotesten Figuren, die sich schnell auf einen Augenhlick eröffnen und dann plöglich wieder zugeschlagen werden; so unstät, so flatternd zog alles seiner Seele vorüber.

Der Wald diffnete sich und seitwarts lagen auf dem offenen Felde einige alte Ruinen, mit Wartthurmen und Wallen umgeben. Ludwig verwunderte sich, daß er unter seinen Traumen den Weg so schnell zurückgelegt habe. Er schritt aus seiner Schwermuth heraus, so wie er aus dem Schatten des Waldes trat; denn oft sind die Gemälde in uns nur Wiederscheine von den außern Gegenständen. Jest ging wie eine Morgensonne die Erinnerung in ihm auf, wie er zuerst den Genuß der Poesse habe kennen lernen, wie er zum erstenmal den holden Einklang verstanden, den manches Menschenohr niemals vernimmt.

Bie unbegreiflich, sagte er zu sich, flog damals das zusammen, was mir auf ewig durch große Klufte getrennt schien; die ungewissesten Ahndungen in mir erhielten Form und Umriß, und strahlten Schimmer von sich, in denen ich tausend Nebengestalten erblickte, die ich bis dahin noch niemals wahrgenommen hatte. So ward mir nun das genannt, was ich immer hatte aussprechen wollen; ich empsing nun die schönsten Schäge der Erde, die meine Schnsucht bis dahin vergeblich gesucht hatte; und wie hab' ich dir seitdem, du göttliche Kraft der Phantasie und Dichtsunst, so alles zu danken! Wie haft du meinen Lebenslauf eben gemacht, der erst so vers

worren schien! Immer neue Quellen des Genusses und des Gluckes haft du mich entdeden lassen, so daß sich mir jest nirgends eine durre Wuste entgegenstreckt; alle Strome der fußen, wollustigen Begeisterung haben ihren Lauf durch mein irdisches herz genommen, ich bin trunsten worden, und habe die himmlischen kennen gelernt.

Die Sonne ging unter und Ludwig verwunderte sich darüber, daß es schon Abend sein sollte; er fühlte keine Müdigkeit, er war auch noch weit von dem Ziele entz fernt, das er vor der Nacht hatte erreichen wollen. Er stand still und begriff es nicht, wie es komme, daß sich der purpurrothe Abend schon über die Wolken auszstreckte; daß so große Schatten sielen und die Nachtigall aus dem dichten Gebüsche ihr klagendes Lied begann. Er sah sich um; die Nininen lagen weit zurück, ganz mit rothem Glanze übergossen, und er war jest zweiz selhaft, ob er sich nicht von der geraden, ihm so wohlz bekannten Straße entfernt habe.

Jest fiel ihm ein Bild aus seiner frühen Kindheit ein, das bis dahin noch nie wieder in seine Seele gestommen war; eine furchtbare weibliche Gestalt, die vor ihm über das einsame Feld hinschlich, ohne sich nach ihm umzusehn, und der er wider seinen Billen folgen mußte, die ihn in unbekannte Gegenden nach sich zog, und deren Gewalt er sich durchaus nicht erwehren könne. Ein leiser Schauer schlich über ihn hin, und doch war es ihm unmöglich, sich jener Gestalt deutlicher zu erinznern, oder sich mit der Seele in jenen Zustand zurückzussinden, in welchem dieses Bild zuerst in ihm aufgezstiegen war. Er strebte nach, alle diese seltsamen Empsinzdungen in sich abzusondern, als er sich durch einen Zufall etwas genauer umsah und sich wirklich an einem

Orte befand, den er bis dahin, so oft er auch dieses Weges gegangen war, noch nie geschen hatte. Bin ich bezaubert? rief er aus, oder haben mich meine Träume und Phantasien verrückt gemacht? Ift es die wunder, bare Wirkung der Einsamkeit, daß ich mich selber nicht wieder erkenne, oder schweben Geister und Genien um mich her, die meine Sinnen gefangen halten? Warlich, wenn ich mich nicht aus mir selbst herausreiße, so erwarte ich hier jenes Frauenbild, das mir in meiner Kindheit auf allen wusten Plägen vorschwebte.

Er suchte alle Phantafien von sich zu entfernen, um fich im Wege wieder gurecht zu finden; aber feine Erin: nerungen wurden immer verwirrter, die Blumen zu fei: nen Suffen wurden großer, das Abendroth wurde noch glubender und wunderseltsame Wolfen bingen tief zur Erde hinunter, wie Borhange von einer geheimnifreichen Scene, die fich bald eroffnen wurde. Es entftand ein flingendes Sumfen in dem hohen Grafe und die Sal: men neigten fich gegeneinander, als wenn fie ein Ge: fprach führten und ein leichter warmer Frühlingeregen platscherte dazwischen, als wenn er alle schlummernde harmonien in den Waldern, in den Gebufchen, in den Blumen aufwecken wollte. Run flang und tonte alles, taufend schone Stimmen redeten durch einander, Gefange lockten fich und Tone schlangen fich um Tone, und in dem niedersinkenden Abendrothe wiegten sich ungahlige blaue Schmetterlinge, auf deren breiten Flugeln der Schein funkelte. Ludwig glaubte im Traume gu liegen, als sich ploblich die schweren, dunkelrothen Wolken wie: der aufhoben, und eine weite unabsehlich weite Aussicht öffneten. Im Sonnenschein lag eine prachtige Ebene da und funkelte mit frischen Waldern und bethautem Buschwerk. In der Mitte strahlte ein Pallast mit tauffend und tausend Farben, wie aus lauter beweglichen Regenbogen und Gold und Edelsteinen zusammengesetzt; ein vorübergehender Fluß warf spielend die mannichsalztigen Schimmer zurück, und eine weiche röthliche Lust umssing das Zauberschloß. Da flogen fremde, niegesezhene Bögel umher, und scherzten mit ihren rothen und grünen Flügeln gegen einander, größere Nachtigallen sangen mit lauteren Tonen durch die wiederklingende Natur; Flammen schossen durch das grüne Gras hin, und flatterten bald hier, bald dort, und suhren dann in Kreisen um das Schloß herum. Lud wig ging näher und hörte holdselige Stimmen solgendes singen:

Wandersmann von unten geh' uns nicht vorüber, weile in dem bunten Zauberpallast lieber. Hast du Schnsucht sonst gekannt nach den fernen Freuden, o, wirf ab die Leiden! und betritt das längstgewünschte Land.

Ohne sich zu bedenken, tritt Ludwig jest auf die glanzende Schwelle, und scheute sich nur einen Augensblick, seinen Fuß auf das blanke Gestein zu segen; dann ging er hinein. Die Thuren schlossen sich hinter ihm zu.

Hieher! tiefen ungesehene Stimmen, wie aus dem innersten Pallaste, und er folgte dem Rlange mit lautklopfendem Herzen. Alle feine Sorgen, alle seine ehemaligen Erinnerungen waren abgeschüttelt; sein

Inneres tonte von den Gefängen wieder, die ihn außer; lich umgaben; alle Sehnsucht war gestillt; alle gefann, ten und ungekannten Bunsche in ihm waren befriedigt. Die rufenden Stimmen wurden so stark, daß das ganze Gebäude erschalte, und er konnte sie immer noch nicht sinden, ob er gleich schon längst im Mittelpunkte des Pallastes zu stehn glaubte.

Ein rothwangiger Knabe trat ihm endlich entgegen und begrußte den fremden Gaft; er fuhrte ihn durch pråchtige Zimmer voller Glang und Gefang, und trat endlich mit ihm in den Garten, wo Ludwig, wie er fagte, erwartet wurde. Er folgte betaubt feinem Fuh: rer, und der schönste Duft von taufend Blumen quoll ihm entgegen. Große beschattete Bange empfingen fie; Ludwigs schwindelnder Blick fonnte faum die Wipfel der uralten hoben Baume erreichen; auf den Zweigen fagen buntfarbige Bogel, Rinder fpielten in den Baumen auf Guitarren und fie und die Bogel fangen dagu. Springbrunnen erhoben fich, in denen das reine Dor: genroth zu spielen schien; die Blumen waren hoch wie Stauden, und liegen den Wanderer unter fich hinwege geben. Er hatte bis dahin noch feine fo beilige Empfin: dung gefannt, als ihn jest durchgluhte; noch fein fo reiner himmlischer Genuß hatte fich ihm offenbaret; er war überglückselig.

Helle Glocken tonten durch die Baume und alle Bipfel neigten sich, die Bogel schwiegen so wie die Kinder mit ihren Guitarren, die Rosenknospen entsalzteten sich und der Knabe brachte jest den Fremden in eine glänzende Versammlung.

Auf schnen Rafenbanten fagen erhabene Weiberges ftalten, die ernftlich mit einander redeten. Sie waren

größer als die gewöhnlichen Menschen, und hatten in ihrer überirdischen Schönheit zugleich etwas furchtbares, bas jedes Herz zurückschreckte. Ludwig wagte es nicht, ihr Gespräch zu unterbrechen; es war ihm, als sei er unter die homerischen Göttergestalten versest, als dürse von keinen Gedanken die Rede sein, mit denen sich die Sterblichen unterhalten. Rleine posserliche Geister standen als Diener umher und warteten ausmerksam auf den ersten Wink, um plöglich ihre ruhige Stellung zu verlassen; sie betrachteten den Fremdling, und sahen sich dann untereinander mit spöttischen, bedeutungsvollen Mienen an. Die Frauen hörten endlich auf zu sprechen, und winkten Ludwig zu sich heran, der noch immer verlegen da stand; er näherte sich zitternd.

Sei unbesorgt! sagte die Schönste von ihnen, Du bist uns hier willkommen und wir haben Dich schon seit lange erwartet; Du hast Dich immer in unsre Wohenung gewünscht, bist Du nun zufrieden?

O wie unaussprechlich glucklich bin ich! rief Ludwig aus, alle meine kuhnsten Traume sind in Erfullung gegangen, meine frechsten Wunsche stehn jest vor mir, ja ich bin, ich lebe in ihnen. Wie es zugegangen ist, kann ich selber noch nicht begreifen, aber genug, daß es so ist; warum soll ich über dieses Rathselhafte schon eine neue Klage führen, da kaum meine ehemaligen Klagen geendigt sind!

Ift dieses Leben, fragte die Dame, sehr von Deinem vorigen verschieden?

Des vorigen Lebens, fagte Ludwig, kann ich mich kaum noch erinnern. Ift mir doch dieses jegige gestene Dasein geworden! nach dem alle meine Sinne, alle meine Uhndungen so brunftig ftrebten, wonach alle Bunsche

flogen, was ich mit meiner Phantasie erfassen wollte, mit meinen innersten Gedanken erringen; aber immer blieb das Bild fremde stehen, wie in Nebel eingehüllt. Und es ist mir nun endlich doch gelungen? Hab' ich dies neue Dasein gewonnen und halt es mich umfangen? — O verzeiht mir, ich weiß in der Trunkenheit nicht, was ich spreche, und sollte meine Worte freilich in einer solchen Versammlung genauer abwägen.

Die Dame winkte und alle Diener waren fogleich geschäftig; auf allen Baumen regte es fich, allenthalben lief es und fam, und in weniger als einem Augenblicke stand eine Mahlzeit schoner Fruchte und sugduftender Weine vor Ludwig da. Er feste fich wieder und Musik erklang von neuem, und um ihn drehten sich in schöngeschlungenen Reihen Junglinge und Dladchen, und ungestaltete Robolde belebten den Sang und erweckten mit ihren Doffen lautes Gelächter. Ludwig gab auf jeden Ion, auf jede Geberde 21cht; er fuhlte fich neugeboren, da er in dieses freudenvolle Leben eingeweiht ward. Warum, bachte er bei fich, werden nur unfre Traume und Hoffnungen so oft verlacht, da sie sich doch weit früher erfüllen, als man jemals vermuthen fonnte? Wo ficht benn nun die Grengfaule gwischen Wahrheit und Brrthum, die die Sterblichen immer mit fo verwegenen Sanden aufrichten wollen? D ich hatte in meinem ehemaligen leben nur noch ofter irren follen, fo mare ich vielleicht fruber fur biefe Geligkeit reif ges morden.

Die Tanze verschwanden, die Sonne ging unter, die chrwurdigen Frauen erhoben sich. Ludwig stand ebens falls auf und begleitete sie auf ihrem Spaziergange durch

den stillen Garten. Die Nachtigallen klagten mit ges dampfter Stimme und ein wunderbarer Mond zog hers auf. Die Bluthen thaten sich dem silbernen Scheine auf und alle Blatter wurden vom Mondglanze angezuns det, die weiten Gange ergluhten und warfen seltsame grune Schatten, rothe Wolken schliefen auf den fernen Gesilden im grunen Grase, die Springbrunnen waren golden und spielten hoch in den klaren himmel hinein.

Jest wirst Du schlafen wollen, sagte die schönste unter den Frauen, und wies dem entzückten Wanderer eine dunkle Laube, die mit bequemen Rasen und weichen Polstern belegt war. Dann verließen sie ihn und er blieb allein.

Er setzte sich nieder und bemerkte den magischen Dammerschein, der sich durch das dichtverschlungene Laub brach. Wie wunderlich! sagte er zu sich selber, daß ich jegt vielleicht nur schlafe und es mir dann träumen kann, ich schliese zum zweitenmale ein, und hätte einen Traum im Traume, die er so in die Unendlichkeit fortginge und keine menschliche Gewalt mich nachher munter machen könnte. Aber, ich Ungläubiger! die schone Wirklichkeit ist es, die mich beseligt, und mein voriger Zustand ist vielleicht nur ein schwermuthiger Traum gewesen.

Er legte sich nieder und Luftchen spielten um ihn; Wohlgeruche gaukelten und kleine Bogel sangen Schlafz lieder. Im Traume dunkte ihm, als sei der Garten umher verändert, die großen Baume waren abgestorben, der goldene Mond war aus dem himmel herausgefallen und hatte eine trübe Lucke zurückgelassen; aus den Springbrunnen sprudelten statt des Wasserstrahls kleine Genien hervor, die sich in der Luft übereinander warfen

und die seltsamsten Stellungen bildeten; statt der Gesänge durchschnitten Jammertone die Luft, und jede Spur des gluckseligen Aufenthalts war verschwunden. Lud wig erwachte unter bangen Empsindungen und schalt auf sich selbst, daß seine Phantasie noch die verkehrte Gerwohnheit der Erdbewohner habe, alle empfangenen Gestalten barock und wild zu vermischen und sie uns so im Traume wieder vorzusühren.

Ein lieblicher Morgen zog herauf und die Frauen begrüßten ihn wieder. Er sprach mit ihnen beherzter und war heut mehr gestimmt, frohlich zu sein, weil ihn die umgebende Welt nicht mehr so sehr in Erstaunen setzte. Er betrachtete den Garten und den Pallast, und sättigte sich mit der Pracht und dem Wunderbaren, das er dort antraf. So lebte er mehrere Tage glücklich, und glaubte, daß sein Glück nie höher steigen könne.

Buweilen mar es, als wenn ein Sahnengeschrei in der Rabe erschallte, dann erzitterte der gange Pallast und feine Begleiterinnen wurden bleich; es geschah gewohnlich des Abends und man legte fich bald darauf Dann fam wohl ein Gedanke an die vergef: fene Erde in die Scele Ludwigs, dann lehnte er fich manchmal weit aus den Fenstern des glanzenden Palla: ftes beraus, um die fluchtigen Erinnerungen festzuhal: ten, um die Landstraße wieder zu finden, die nach feinen Gedanken dort vorübergehn mußte. In diefer Stime mung war er an einem Nachmittage allein, und bes dachte, wie es ihm jest eben so unmöglich falle, sich der Welt deutlich zu entsinnen, als er ehemals diesen poetischen Aufenthalt habe erahnden fonnen, da war es, als wenn ein Posthorn in der Ferne ertonte, als wenn er die raffelnde Bewegung eines Magens vernahme.

Wie sonderbar, sagte er zu sich, fallt jest ein Schime mer, eine leife Erinnerung der Erde in meine Freuden hinein, die mich wehmuthig macht. Fehlt mir denn hier etwas? Ift mein Gluck noch unvollendet?

Die Frauen famen zuruck. Was wunschest Du Dir? fragten sie besorgt, Du scheinst betrübt. Ihr werdet lachen, antwortete Ludwig, allein gewährt mir dennoch meine Bitte. Ich hatte in jenem Leben einen Freund, dessen ich mich faum noch dunkel erinnere; er ist krank, so viel ich weiß; macht ihn durch Eure Kunst gesund. — Dein Bunsch ist schon erfüllt, sagten sie.

Alber, sagte Ludwig, vergonnt mir noch zwei Fragen. Rede.

Fällt kein Schimmer der Liebe in diese wundervolle Welt hinein? Geht keine Freundschaft unter diesen Lausben? Ich dachte, jenes Morgenroth der Frühlingsliebe würde hier ewig dauern, das in jenem Leben nur gar zu schnell erlischt, und von dem die Menschen dann nachher als wie von einem Fabelwerke sprechen. Daß ich es Euch gestehe, ich fühle nach diesen Empsindungen eine unbeschreibliche Sehnsucht.

Du fehnst Dich also nach der Erde guruck?

Nimmermehr! rief Ludwig aus; denn schon in jener kalten Erde sehnte ich mich nach Freundschaft und Liebe, und sie kamen mir nicht näher. Der Wunsch nach diesen Gefühlen mußte mir die Gefühle selber ersetzen, und darum trachtete ich darnach, hier zu lanz den, um hier alles in der schönsten Bereinigung anzustreffen.

Thor! fagte die ehrwurdige Frau, so hast Du Dich ja auf der Erde nach der Erde gesehnt, und nicht

gewußt, was Du thatest, da Du Dich hieher wunsch; test; Du hast Deine Bunsche überschrien und Deinen menschlichen Empfindungen Phantasien untergeschoben.

Aber wer feid 3hr? rief Ludwig besturgt.

Wir find die alten Feen, sagten jene, von denen Du schon seit lange wirst gehort haben. Sehnst Du Dich heftig in die Erde zurück, so wirst Du dorthin zurücksommen. Unser Reich blüht empor, wenn die Sterblichen ihre Nacht bekommen, ihr Lag ist unser Nacht. Unsee Herrschaft ist seit lange und wird noch lange bleiben; sie steht unsichtbar unter den Menschen; nur Dir ward es vergönnt, uns mit Augen zu sehn.

Sie wandte sich um, und Ludwig erinnerte sich, daß es dieselbe Gestalt war, die ihn unwiderstehlich in der frühen Jugend nachgezogen hatte, und vor der er ein heimliches Entsetzen hegte. Er folgte ihr auch jest und rief: Nein! ich will nicht zur Erde zurück! ich will hier bleiben! — So errieth ich also, sagte er zu sich selber, schon in meiner Kindheit diese hohe Gestalt? So mag die Ausschung zu manchem Näthsel noch in uns liegen, das wir zu erforschen zu träge sind.

Er ging viel weiter, als er gewöhnlich zu thun pflegte, so daß der Feengarten schon weit hinter ihm lag. Er stand in einem romantischen Gebirge, wo Ephen wild und lockig die Felsenwande hinaufgewachsen war; Klippen waren auf Klippen gethurmt und Furchtzbarkeit und Größe schienen dieses Neich zu beherrschen. Da kam ein fremder Wandrer auf ihn zu und grüßte ihn freundlich und redete ihn so an: Es ist mir lieb, daß ich Dich nun doch wieder sehe. — Ich kenne Dich nicht, sagte Ludwig. — Das kann wohl seyn, antz

wortete jener, aber Du glaubtest mich fonst einmal recht gut zu fennen. Ich bin Dein frankgewesener Freund.

Unmöglich! Du bist mir gang fremde!

Bloß deswegen, sagte der Fremde, weil Du mich heut zum erstenmal in meiner wahren Gestalt siehst; bisher fandest Du nur Dich selber in mir wieder. Du thust auch darum Necht, hier zu bleiben, denn es giebt keine Freundschaft, es giebt keine Liebe, hier nicht, wo alle Täuschung niederfällt.

Ludwig feste fich nieder und weinte. Bas ift Dir? fragte ber Fremde.

Daß Du der Freund meiner Jugend sein sollst, antwortete Ludwig, ist das nicht fläglich genug? O komm mit mir zu unfrer lieben, lieben Erde zurück, wo wir uns unter täuschenden Formen wieder erkennen, wo es den Aberglauben der Freundschaft giebt. Was soll ich hier?

Bas hilft cs? antwortete der Fremde. Du wirst doch sogleich wieder zurück wollen, die Erde ist Dir nun nicht glanzend genug, die Blumen sind Dir zu klein, die Gefänge zu unterdrückt. Die Farben können sich aus den Schatten nicht so hell hervorarbeiten, die Blumen gewähren nur kleinen Trost und verwelken schnell, die Singevögel denken an ihren Tod und singen bescheiden: hier aber geht alles in's Große.

Dich will mich zufrieden stellen, rief Ludwig unter heftigen Thranenguffen aus, nur fomm wieder mit mir zurud und sei mein voriger Freund, laß uns diese Bufte, dieses glanzende Elend verlassen.

Indem schlug er die Augen auf, weil ihn jemand heftig ruttelte. Neben ihn neigte sich das freundliche,

aber blaffe Ungeficht feines franken Freundes. — Bift Du doch gestorben? rief Ludwig aus.

Gefund geworden bin ich, Du bofer Schlafer, ante wortete jener. Besuchst Du so Deine franken Freunde? Romm mit mir, mein Wagen halt dort und es zieht ein Gewitter herauf.

Ludwig richtete fich empor. Er war im Schlafe von dem Baumftamm heruntergefunken, der aufgeschlasgene Brief feines Freundes lag neben ihm.

Go bin ich wirklich wieder auf der Erde? rief et freudig aus; wirklich? und es ift fein neuer Traum?

Du wirst ihr nicht entgehn, antwortete der Kranke lachelnd, und beide schlossen sich herzlich in die Arme. Wie glücklich bin ich, sagte Ludwig, daß ich Dich wieder habe, daß ich empfinde wie sonst, und daß Du wieder gesund bist.

Ploglich, antwortete der franke Freund, ward ich frank, und eben so ploglich wieder gefund; ich wollte daher den Schrecken, den Dir mein Brief muß gemacht haben, wieder verguten und zu Dir reisen; auf dem halben Wege finde ich Dich hier schlafend.

Ach! ich verdiene Deine Liebe gar nicht, fagte Ludwig.

Warum?

Weil ich so eben an Deiner Freundschaft zweifelte.

Doch nur im Schlafe.

Es ware wunderlich genug, sagte Ludwig, wenn es am Ende doch wirklich Feen gabe.

Sie find gewiß, antwortete jener, aber das find nur Erdichtungen, daß sie ihre Freude daran haben, die Menschen glücklich zu machen. Sie legen uns jene Bunsche in's Herz, die wir selber nicht kennen, jene übertriebene Forderungen, jene übermenschliche Lüstern; heit nach übermenschlichen Gütern, daß wir nachher in einem schwermuthigen Rausche die schone Erde mit ihren herrlichen Gaben verachten.

Ludwig antwortete mit 'einem Bandedruck. --

## Peter Lebrecht.

Eine Gefchichte ohne Abentheuerlichfeiten.

Erfter Theil.

ORANGE WITH abov Welderstinistical

#### Erftes Rapitel.

#### Borrede.

Lieber Leser, Du glaubst nicht, mit welcher innigen Wehmuth ich Dich diese Blätter in die Hand nehmen sehe, denn ich weiß es voraus, daß Du sie wieder wege wersen wirst, sobald du nur einige flüchtige Blicke hinseingethan hast. Da mir aber Deine Bekanntschaft gar zu theuer ist, so will ich wenigstens vorher alles möge liche versuchen um dich sestzuhalten; lies daher wenigsstens das erste Kapitel, und wenn wir uns nachher nicht wiedersehen sollten, so lebe tausendmal wohl.

Um deine Gunft zu gewinnen, mußte ich meine

Erzählung ungefähr folgendermaßen anfangen: "Der Sturmwind raffelte in den Fenftern der alten

"Der Sturmwind rasselte in den Fenstern der alten Burg Wallenstein. — Die Mitternacht lag schwarzüber dem Gesilde ausgestreckt, und Wolfen jagten sich durch den Himmel, als Nitter Karl von Wallenstein auf seinem schwarzen Nosse die Burg verließ, und unsverdrossen dem pfeisenden Winde entgegen trabte. — Alls er um die Ecke des Waldes bog, hört er neben sich ein Geräusch, sein Roß bäumte, und eine weißliche Schattengestalt drängte sich aus den Gebüschen here vor." —

Ich wette, Du wirst es mir nicht vergeben konnen, daß ich diese interessante abenthenerliche und ungeheuers

liche Geschichte nicht fortsesse, ob ich gleich, wie das der Fall bei den neueren Romanschreibern ift, selbst nicht weiß, wie sie fortsahren, oder gar endigen sollte.

In medias res will ich geriffen fein! rufen die Lefer, und die Dichter thun ihnen hierin auch fo fehr den Willen, daß ihre Erfindungen weder Unfang noch Ende haben. Der Lefer aber ift zufrieden, wenn es ihm nur recht schauerlich und grauerlich zu Muthe wird. Riesen. Zwerge, Gespenster, heren, etwas Mord und Todt: fcblag, Mondschein und Connenuntergang, dieg mit Liebe und Empfindsamkeit verfüglicht, um es alatter hinterzubringen, find ungefahr die Ingredienzien, aus denen das gange heer der neuften Ergablungen, vom Determannchen bis zur Burg Otranto, vom Genius bis jum Sechelframer, besteht. Der Marquis von Groffe hat dem Geschmack aller Lesegesellschaften eine andere Richtung gegeben, aber fie haben fich zugleich seinem spanischen Winde den Magen verdorben: mit herrn Spieg hat man fich gewohnt, Ueberall und Mirgends ju fein; und feine Erzählung darf jest mehr Unspruch machen, gelefen gu werden, wenn der Lefer nicht vorhersieht, daß ihm wenigstens die Saare dabei bergan fteben werden.

Um furz zu sein, lieber Leser, will ich Dir nur mit durren Worten fagen: daß in der unbedeutenden Geschichte meines bisherigen Lebens, die ich Dir jest erzählen will, kein Geist oder Unhold auftritt; ich habe auch keine Burg zerstört, und keinen Niesen erlegt; sei versichert, ich sage dieß nicht aus Zurückhaltung, denn wäre es der Fall gewesen, ich würde Dir alles, der Wahrheit nach, erzählen.

Anch muß ich Dir leider noch bekennen, daß ich mich in keine geheime Gesellschaft habe einweihen laffen; ich kann Dir alfo keine mystischen und hieroglyphischen Caremonien beschreiben, ich kann Dir nicht das Bergungen machen, Sachen zu erzählen, von denen Du nicht eine Sylbe verstehst.

Musauf faßte die gluckliche Idee, durch seine Bolks: mahrchen das Gewimmere und Gewins'le der Siegwarztianer zu übertonen. Es ist ihm auch wirklich so sehr gelungen, daß das pecus imitatorum unzählbar ist. Alles hat sich rasch die Thranen der Empfindsamkeit aus den Augen gewischt, die Eppressen und Myrthen im Haare sind verwelkt, statt der Seufzer hört man Donnerschläge, statt eines Billet doux oder eines Händedrucks, nichts als Gespenster und Teusel! —

Das ift jest auf der großen Chauffee der Meffen ein Fahren und Reiten! Bier ein Schriftfteller, der mit seinem Selden geradewegs in die Solle hineinjagt; dort eine Rutsche, hinter der, fatt des Lakais, ein glangender Genius ficht; bort gallopirt ein andrer, und hat seinen Helden auf dem Pferde vor sich; dort wird einer sogar auf einem Esel fortgeschleppt, und droht in jedem Angenblick herunter zu fallen; - o himmel! man ift in einer beständigen Gefahr, zertreten zu wer: den! - Wohin ich sehe, nichts als Revolutionen, Rriege, Schlachten, und bollische Heerschaaren! — Mein, ich vermeide diese geräuschvolle Landstraße, und schlage dafür lieber einen kleinen Fußsteig ein, — was thut's, wenn ich auch ohne Gesellschaft gehe; vielleicht begegnet mir doch noch ein guter unbefangener Mensch, der sich, eben so wie ich, vor jenen schrecklichen Polter: geiftern fürchtet! -

Aber wird es nicht bald Zeit werden, meine vers sprochene Geschichte anzusausen? — Ich sehe, die Leser, die mir noch übrig geblieben sind, fangen auch schon an zu blättern, und sich wenigstens nach einigen Borfällen umzusehn. — Zuvor muß ich aber doch noch um eine kleine Geduld ersuchen. —

Ich weiß nämlich nicht, ob die Lekture meiner Lefer nicht zuweilen in manche Fächer hinein gerathen ift, wo man sich daran gewöhnt, Schriftsteller recht viel von sich selbst sprechen zu hören. Doch, Sie werden ja wohl in manchen unsrer deutschen Journale bewandert sein.

Ich heiße, wie Sie vielleicht schon werden gemerkt haben, Lebrecht; ich wohne auf einem kleinen Landshause, in einer ziemlich schönen Gegend. Ich schreibe diese Geschichte also nicht aus einem Gesängnisse, noch weniger den Tag vor meiner Hinrichtung, ob es Ihnen gleich vielleicht außerordentlich vielen Spaß machen würde. Ich bin nicht melancholisch, noch engbrüstig, eben so wenig bin ich verliebt, sondern meine gute junge Frau sist neben mir, und wir sprechen beständig ohne Ensthussamus oder zärtliche Ausrufungen miteinander; — ja, ich weiß am Ende warlich nicht, wo das Interesse für meine Erzählung herkommen soll. —

Sehn Sie, meine Geschichte ist zwar nicht ganz gewöhnlich und alltäglich, aber es fehlt ihr doch das eigentlich Abentheuerliche, um sie anziehend zu machen; — die einzige Hoffnung, meine schone Leserinnen, die mir übrig bleibt, ist, daß Sie gerade von der Langeweile so geplagt werden, daß Sie mich aus bloßer Berzweif: lung lesen.

Ich muß Ihnen also zuverderst bekennen, daß ich ein Mitglied der katholischen Kirche bin. —

Nicht mahr, Sie lachen über die albernen Vorurs, theile, daß ich dieß noch mit in Anschlag bringe?

Freilich ist man jest so ausgeklart, daß man gar keis nen Unterschied unter den Religionsparteien mehr macht; man fångt selbst an, die Juden nicht mehr für eine andere Art von Menschen zu halten; die beliebten Unsterredungen und Dispüten drehen sich alle um diesen Gegenstand; man schäst jede andre Religion mehr, als die, zu welcher sich unsre Eltern bekennen, ohne weder mit der einen noch der andern Partei bekannt zu sein, — o was haben wir nicht in den neuern Zeiten für Fortsschritte in der Toleranz gemacht!

Aber ich habe nun schon viele der eifrigsten Bekenner der Toleranz gesehen, die einen andern Menschen darum haßten, weil er ein Aristokrat nach ihrer Meinung war; jener wuthete wieder gegen den Dem of kraten.

Ach, die meisten Menschen mussen immer einen Titel haben, unter welchem sie leben konnen. Der verfolgte Parteigeist ist aus der Religion in die Poliztik übergegangen; der Himmel verhute, daß wir hier nicht eben so entehrende Berirrungen des menschlichen Herzens erleben! —

Ich bin also, um es dem Leser noch einmal zu wiederholen, Katholik; (Demokraten und Aristokrasten kannte man in jenem Zeitpunkt noch nicht, in welchen meine Geschichte fällt;) und zum Verständniß dieser Geschichte ist es nothwendig, daß der Leser die Rubrik wisse, unter welcher ich als Bekenner des Chris

stenthums stehe; darum wird er mir die Mittheilung biefer Nachricht verzeihen.

Ich erinnere mich mit Bergnugen ber Bergangenheit; moge es dem Lefer nicht beschwerlich fallen, mir zuzus horen.

Und nun zu meiner Geschichte. -

Diejenigen, die dieß erste Kapitel gelesen haben, werden wahrscheinlich auch die folgenden lesen, denn ich habe mit Borbedacht das langweiligste vorangestellt. —

### 3 weites Rapitel.

Meine Jugend, — Erziehung, — Universitätsjahre, — ich bekomme eine hofmeisterstelle.

Man sieht sogleich, daß ich mich nicht sehr bei der Erzählung meiner Jugendgeschichte aufzuhalten denke, ob sie gleich, in der Manier vieler unsrer Romanschreiber dargestellt, einen mäßigenBand füllen könnte. — Aber ich denke, das lesende Publikum hat schon seit lange genug und übergenug an den pådagogischen Untersuchungen, Erzählungen von Universitätsvorfällen, und dergleichen. Ich verstehe es nicht, alle diese Armseligskeiten wichtig zu machen, darum will ich nur schnell darüber hingehn. —

Als zuerst meine Gedanken erwachten, traf ich mich in einem kleinen Sause eines Dorfes. Ich erinnere mich noch deutlich einer Weide, die vor unfrer Thure stand, und in deren Zweigen der Schein der Sonne flimmerte. Ein braunlicher Mann, den ich Bater, und

eine fehr freundliche Frau, die ich Mutter nannte, waren meine täglichen Gesellschafter. Außerdem hatte ich noch einen Bruder und eine Schwester.

Ich lebte den einen Tag fort, wie den andern, und auf diese Art wird man nach und nach alter, man weiß selbst nicht wie es geschieht. Ich half meinem Bater in Kleinigkeiten auf dem Felde, oder meiner Mutter in der Wirthschaft, oder schlug mich mit meisnem Bruder herum. Kurz, mir verging die Zeit sehr geschwind, und ich hatte nie Ursache über Langeweile zu klagen.

Meine Erziehung war die einfachste, und vielleicht auch die beste von der Welt. Ich stand fruh auf, und ging fruh wieder schlafen. Un Bewegung fehlte es mir nicht; meine Mutter Marthe schlug mich zuweizlen, wenn ich unartig war, troß ihrer Freundlichkeit, sonst ließ sie mir allen möglichen Willen. Ich sprang, lief und kletterte; siel ich, so war es meine eigene Schuld, und mein eigener Schade; bekam ich von einem größern Jungen, den ich geneckt hatte, Schläge, so bedauerte mich niemand; hatt ich mich am Abend unter meinen kleinen Freunden verspätet und erkältet, so war ich am folgenden Abend desto vorsichtiger.

Marthe hatte kein pådagogisches Werk studirt, aber sie erzog mich ganz nach ihrem geraden Menschenversstande, und ich danke es ihr noch heute, daß man mich nach keinem Elementarwerk oder Kinderfreunde, in keinem Philantropin oder Schnepfenthal verbildete, daß man mich nicht schon im sechsten Jahre zum Philosophen machte, um zeitlebens ein Kind zu bleiben, wie das bei so manchen Produkten unser modernen Erziezhung der Fall ist. —

Die Gegend des Dorfes war schon und abweche felnd; und auf meinen einsamen Spaziergangen erwachte zuweilen ein gewiffes dunfles Gefühl in mir, ein Drang, etwas mehr zu wissen und zu erfahren, als ich bisher gelernt hatte. Vorzüglich, wenn die Glocke die Leute zur Kirche einlud; und nun die alten Frauen, ihren Ros fenkrang fill betend, daber mackelten, befiel mich eine Urt von heiligem Grauen, noch mehr aber, wenn der Prie: fter nun felber fam, und fich jeder im Buge ehrfurchtes voll vor ihm neigte, und ich nachher aus der Ferne den Gefang aus der Rirche vernahm. - Bei jeder Monchstutte empfand ich eine unwillführliche Chrfurcht, und tros dieser entstand bald der Wunsch in mir, auch einst so einherzutreten, und von jedem Borübergebens den den Boll der Chrerbietung einzusammeln. Ich bing im Stillen diefem Bunfche immer mehr nach, und erwachte oft febr unangenehm aus meinen schonen Traumen, wenn der Bater mich mit aufs Reld nahm, um ibm in feiner Arbeit zu belfen.

So tief liegt die Sucht, sich über seine Nachbarn zu erheben, in der Seele des Menschen. Ich schien auch für den Stand, den ich mir wünschte, wie gesboren. In meiner Kindheit war es gar nicht meine Sache, viel über einen Gegenstand nachzudenken, oder wohl gar an irgend etwas zu zweiseln. Marthe mochte mir noch so ungeheure Mährchen erzählen, ich hätte mich für die Authenticität des Siegfried und der Hensmonskinder todtschlagen lassen; jeden Fremden, den ich durch unser Dorf wandern sah, betrachtete ich sehr genau, ob es nicht etwa der ewige Jude Ahasverus sei.

Man erstaunte über meine großen und feltenen Salente jum geiftlichen Stande; befonders gewann mich der Pater Bonifaz eines benachbarten Klosters sehr lieb. Er sah meine tiefe Andacht in der Kirche, die Festigkeit meines Glaubens, meinen Abscheu gegen jede Art von Regerei, — o wie viel Muhe gab sich der gute Mann, mich vollends für die gute Sache zu gewinnen!

Dieser Knabe, rief oft Bonifaz in hoher Bezgeisterung, ich ahnde es, wird einst ein Schußgeist und Reformator der rechtgläubigen Kirche werden; ein Schwert in der Hand Gottes gegen die Keher, eine Geißel gegen die Freigeister und Gotteslästerer, ein Bernichter der Recensenten und Literaturzeitungen, eine Qualmbuchse den Fackeln der Auftlärer!

Ich verstand zwar von diesen Deklamationen nichts, aber doch nahm ich mir vor, die Prophezeihung meisnes theuren Bonifaz nicht zu Schanden werden zu lassen.

Der Pater nahm ist selbst die Muhe auf sich, mich zu unterrichten, da ich in der Schule des Dorfes kein vorzüglicher Gelehrter werden konnte. Er bemerkte bald, daß ihm meine Fähigkeiten den Unterricht sehr erleichterten, denn ich lernte in sehr kurzer Zeit Lesen und Schreiben, auch begriff ich bald so viel vom Lazteinischen, daß ich meinem Lehrer sehr verfängliche Fragen vorlegte, die er sich nicht zu beantworten getraute.

Meine Eltern sahen mich als ein Wunderthier an, und wurden ernstlich darauf bedacht, meine ungeheuren Talente nicht ganz verloren gehen zu lassen. Pater Bonisaz schlug ihnen vor, mich in die nächste Stadt auf ein Gymnasium zu schiefen, und dieser Borschlag ward bald von ihnen genehmigt. Als mir dieser Entzschluß angekündigt ward, ersuhr ich zugleich einen anz

dern Umftand, der eigentlich fur mich von der größten Wichtigkeit hatte fein follen.

Meine Mutter sagte mir namlich, daß sie und mein Bater nicht meine wahren, sondern nur meine Pfles geeltern waren, daß sie mir aber den Namen meines wirklichen Baters, verschiedener Ursachen wegen, nicht nennen konne; dieser wunsche indessen, daß ich mich dem geistlichen Stande widme, und wolle mich daher studien lassen.

Diese Nachricht machte eben keinen besondern und bleibenden Eindruck auf mich, so überraschend sie vielz leicht jedem andern Kinde gewesen sein wurde. — Meine Eltern gaben mir ihren Segen und ihre Thräfnen mit auf den Weg, Pater Bonifaz hielt eine lange sehr rührende Nede, und ich reiste nach der Stadt ab.

In dieser Stadt war zugleich eine katholische Unisversität, und ich hatte also gleich die bequemfte Gelegens heit, vom Schüler zum Juristen zu avanciren, denn so nannte man hier die Studenten, da man unter dem Namen Student jedweden Schüler begriff.

Man hatte mich an den Profesor & . . . gewiesen, und dieser nahm sich meiner fast våterlich an; an ihn war das Geld adressirt, das ich vierteljährlich empfing; und ihm hab' ich vorzüglich die Aufklärung meines sinstern Kopfes zu verdanken. Er zerstreute nach und nach die schwarzen Phantome, die durch Bosnifaz bei mir einheimisch geworden waren, ein Sonnensstrahl der Vernunft siel in die dunkeln Gänge des Aberzglaubens, und ich ward unmerklich ein ganz andres Wesen.

So lebt' ich ein Jahr nach dem andern, und war ziemlich fleißig. Ich verließ die Schule, und ward nun im eigentlichsten Berstande Jurift, denn die Theo: logie war mir ist zuwider. — Ich vollendete ben Curfus, und stand nun da, als ein formlich gemachter Mann, aber ohne irgend zu wissen, was ich nun in der Welt mit meiner Gelehrsamkeit anfangen solle. Ich hatte mich mit hunderterlei Sachen angefüllt, ohne mich nur ein einzigesmal zu fragen: wozu?

Glucklicherweise hatte ich neben den juriftischen Biffenschaften auch Sprachen und etwas Philosophie studirt; und mein Beschüßer, der Professor & . . . that mir ist einen Vorschlag, den ich sogleich mit beisgen Handen ergriff.

Aus B.... hatte ihm der Prafident von Blum: bach geschrieben, er sei für seine Sohne um einen Hosmeister verlegen, und bate ihn also, ihm ein schiek: liches Subjekt vorzuschlagen. X... warf seine Ausgen auf mich, ich ward vom Prafidenten angenommen; X... gab mir noch manchen guten Nath mit, wosmit ich aber noch nicht recht umzugehen wußte, und so machte ich mich auf den Weg nach der großen Stadt W....

#### Drittes Rapitel.

Der Lefer wird feben, daß ich ein Rarr bin.

Ich seste mich mit großer Zufriedenheit in den Bagen, der mich an den Ort meiner Bestimmung bringen
sollte. Ich ward in eine mir ganz unbekannte Welt
hineingefahren, ohne Menschenkenntniß und Kenntniß
meiner selbst, ohne genau zu wissen, wer ich sei; nur

mit dem Namen Lebre cht ausgestattet, der, wenn er mir auch eigentlich nicht zukam, mir doch immer als Borschrift dienen konnte, nach der ich handelte.

Indem der Wagen fuhr und der Kutscher fluchte, sing ich an bei mir selbst zu überlegen, von welcher Art meine künftige Beschäftigung sein würde, und ob ich dem Amte auch wohl gewachsen wäre, das man mir anwertraute. — Ich ließ alle meine Kenntnisse und Salente die Newüe passiren, und war nicht wenig mit mir selbst zufreieden, als ich die ganze große Masse übersah.

Ich verstehe Latein und Griechisch, sagte ich ziemztich saut zu mir selbst, doch so, daß es der Kutscher nicht hören konnte; etwas Französisch, die Geschichte der alten und neuen Welt kann ich an den Fingern hererzählen, dabei bin ich ein guter Jurist, und verzsiehe vortressilch mit den Atqui's und Ergo's umzuzgehn. Habe ich nicht einmal disputirt und dreimal opponirt? Ließ ich nicht zur Freude der ganzen Univerzsität den Disputanten neulich in das scharssinnigste Dilemma lausen, daß er weder vor noch rückwärtskonnte?

Ich bekam eine ordentliche Ehrfurcht vor mir felsber, denn ich hatte noch nie die Bilance zwischen dem, was ich wußte und nicht wußte, so genau gezogen. Ich hatte das Schicksal der meisten jungen Leute, die den ersten Ausstug in die Welt versuchen. Sie haben sich von Jugend auf nur mit sich selbst beschäftigt, und sich doch kaum von Einer Seite kennen lernen, sie bemerken an sich selbst nur Vorzüge, an jedem andern nur Fehler. Mit der Miene der Unparteilichkeit tresten sie auf die Wagschale, um zu wiegen, wie viel sie werth sind: mit selbstgefälligem Lächeln bliefen sie um:

her, da fie fo tief niederfinken, und bemerken nicht, daß auf die andere Schale noch keine Gewichte gestellt find.

Die Straße war fehr besucht und jedermann, der vorbeiging, grußte mich sehr freundlich und ehrerbietig; wer vorbeifuhr, sahe neugierig in den Wagen hinein und machte nicht selten ein spöttisches Gesicht. Doch ich ließ mich alles dieß nicht kummern.

Es war ein schones Fruhlingswetter und die Gegend, durch welche ich reifte, angenehm und abwechselnd. Meine Phantafie ward von den reizenden Gegenftan: den, die mich umgaben, angefrischt, ich erinnerte mich gerade zur rechten Zeit, daß ich auch ein paarmal Berfe gemacht batte, um in eine Menge von fußen Eraumen ju fallen. 3ch hatte mancherlei fehr empfindfame Gas chen gelesen und die menschliche Gesellschaft fam mir als eine große, gartliche Familie vor, in welcher fich nur zuweilen ein Kind vom rechten Wege verliert und nur der Bartlichkeit bedarf, um fogleich wieder guruckgeführt ju werden. Ich nahm mir also vor, ein recht edler. fein empfindender Mensch zu werden, um recht viele Berirrte wieder auf den rechten Weg zu bringen; mir stiegen die Thranen in die Augen, wenn ich mir die vielen Edelthaten lebhaft vorstellte, die ich gewiß noch verüben murde. Besonders aber ward mein Berg gerubrt, wenn ich überlegte, welche innige und zartliche Bergensfreude ich aus meinen funftigen Eleven bilden mußte, wie vielen Dank mir die Eltern fchuldig fein wurden, welchen Rugen der Staat aus meiner Erzies hungstunft zoge, wie die gange Welt meiner funftig mit Chrfurcht und Ruhrung erwähnen follte.

Ja, rief ich in meinem Enthusiasmus aus, - bie Menschen sind gut, wenn man ihnen nur mit Liebe

entgegen kömmt, die Welt ist schon, wenn man nur zu leben versteht! — Ja, ich werde glücklich sein, mein Glück im Glücke meiner Brüder suchen. — O kommt an mein Herz, ihr Unglücklichen und Leidenden, hier sindet ihr Trost und Hülfe; kommt an meine Brust, ihr Verfolgten und Berirrten, hier sindet ihr keinen Haß und keine Unversöhnlichkeit! Die lauterste, reinste Menschenliebe springt für euch in diesem Herzen.

Ich streckte meine Urme sehnsuchtsvoll aus, es schien, als wenn die sonnenbeglanzte Welt meiner Umarmung entgegenstrebe.

Der Fuhrmann, der im legten Wirthshause etwas zuviel getrunken hatte, wollte in einen Nebenweg eins lenken, — unglucklicherweise lief das hinterrad über einen Erdhügel, die Pferde gingen weiter, — der Basgen knackte und siel in demselben Augenblicke um.

Der Fuhrmann raffte sich auf, sah seine Rutsche auf einen Augenblick an und fing dann auf die kalts blutigste Weise von der Welt an, die gräßlichsten Flüche auszustoßen. Nach seinen Exclamationen war Niemand als der Teufel mit allen höllischen Geistern an diesem Borfalle Schuld. Bom Schreck betäubt, lag ich noch immer im Wagen, bis mich der ergrimmte Fuhrmann hervorzog und sich dann Mühe gab, den Wagen wies der aufzurichten.

Ift Er denn toll? rief ich im hochsten Unwillen aus, als ich wieder auf den Beinen ftand und zur Befinnung gefommen war.

haben Sie sich Schaden gethan, junger herr? fragte der Fuhrmann gang phlegmatisch.

Mein, aber -

"Nun, fo wollen wir Gott danken, daß es noch fo glucklich abgelaufen ift."

Ach, was! glucklich abgelaufen! — Ich faß in Gedanken und erschraft nicht wenig. — Kunftig trink' Er nicht so viel.

"Run, nun, — wenn der Wagen nur erft wieder ftunde!"

So lange zu trinken, bis man zum Bieh wird und nicht mehr den Weg sehen kann! Pfui!

"Nun, so vergeben Gie's mir nur, es foll nicht wieder gefchehn."

Ich zankte aber immer weiter fort und ward mit jedem Worte heftiger. Der Fuhrmann wußte nicht, ob er verdrüßlich oder beschämt aussehn sollte; da ich aber immer fort deklamirte und in meinem Feuereiser von der Sunde sprach, daß er das Leben eines Menschen ohne Noth in Gesahr sesse, nahm er endlich ein sehr demuthiges Gesicht an und bat tausendmal um Berzeishung. — Einige Bauern, die hinzugekommen waren, halfen den Wagen wieder aufrichten; besänstigt sesse ich mich wieder hinein und fuhr weiter.

Ich wurde ist erst gewahr, daß die hand des Fuhremanns blute, er flagte mir auch, daß er sich beim Falsten den Urm etwas verrenkt habe. Nun erst siel mir die Tirade wieder ein, die mir halb im halse war stecken geblieben, und ich hatte meiner Seits herzlich gerne den Fuhrmann wieder um Berzeihung bitten mögen.

Ei der schönen Borsage! sprach ich zu mir felber, aber weit leiser, als ich die vorige Deklamation hers gesagt hatte. — Kaum fällt der Wagen um, so bist du auch schon aus deiner Menschenfreundlichkeit herauss gefallen: ei was wurde erst ein wirkliches Ungluck auf

dein zartes Herz wirken! — Warum gehörte denn diefer Fuhrmann nun nicht zu jenen Brüdern, die du so
feurig an deine Brust drücken wolltest? — Weil er
dir einen kleinen Schreck gemacht hatte. — Warlich
meine Phantasien haben mich mehr berauscht, als ihn
der Brandtewein, und in meiner Trunkenheit handle ich
dreimal inkonsequenter als er. —

Mein Ropf fant um volle dreißig Grad auf meine Bruft hinab, meine Atqui's und Ergo's famen mir nicht mehr halb so respektabel vor, und daß ich Berfe machte, hatte ich rein vergeffen. - Auf dieser Reise, die mehrere Tage dauerte, machte ich mehrere abnliche Erfahrungen. Dein Stolz fing nach und nach an etwas abzunehmen, und ich habe es bei mir jederzeit gefühlt, daß eine Reise mich bescheidner, fluger und menschenfreundlicher gemacht hat. Der weite gewölbte himmel über mir fagt mir jederzeit, wie armfelig ich mich mit meiner Gitelfeit in die Große der Ratur verliere, jeder Berg macht mich auf meine winzige Derfon aufmerkfam. In jeder Schenke ficht man Den. schen, die in so vielen Sachen mit ihrem geraben Sinne weiter reichen, als wir mit allen unfern feinen und geläuterten Gedanken: bei unfrer Sucht, mit unfer rer hoben Aufflarung zu prahlen, wird man alle Aus genblicke mit der Rafe darauf gestoßen, daß man noch voller Vorurtheile stecke. Sobald ich die Stadt mit ihren Saufern und dem Gedrange ihrer Menschen aus den Augen verliere, fange ich auch an, mehr in mich felbst guruckzugehn: die Armfeligfeiten, die in der Befellschaft immer noch einen Unschein von Wichtigkeit behalten, verlieren sich in der klaren Natur, - ich febe ben Glücklichen und den Unglücklichen meinem Bergen naher geruckt, ich versuche es, die lästige bunte Rleidung, die uns von Jugend auf angeschnurt wird, abzustreifen, und als einfacher Mensch dazustehn.

Es tommt mir daher immer sonderbar vor, daß viele Leute von ihren Reisen narrischer, vorurtheitsvoller, eitler und menschenseindlicher zurücksommen, als sie sie antraten. — Aber diese treiben sich meist nur im Geswühl der Menschen umher, sie fahren schnell der Hütte vorüber nach der Stadt zu, um in der Bereicherung ihrer Menschenstniß sich durch keine Nichtswürdigkeit aufhalten zu lassen. Sie lachen, gähnen und verläumzden in der großen Welt und denken gar nicht daran, wie elend klein diese große Welt gegen Gottes freie große Welt ist.

Nachdem wir sieben Tage gefahren waren, grußten uns die Leute nicht mehr, die bei uns vorbeigingen: wir kamen an die Thore von B....— Ich werde auf Tod und Leben eraminirt und eine ganze Stunde visitirt. Man fand nichts Verdächtiges an meiner Persson und in meinem Koffer und ließ mich fahren. Ich stieg in einem Gasthofe ab.

# Viertes Kapitel.

Ich trete als hofmeister auf.

Ich zog mein bestes Kleid an, überlegte meine Komplimente und ließ mich beim Prafidenten melden. Ich hatte nicht sehr lange im Vorzimmer gewartet, als ein ziemlich großer und ziemlich ftarfer Mann mit einer trocken freundlichen Miene hereintrat und sich nach den ersten Berbeugungen freute mich kennen zu lernen und daß ich angekommen sei. Ich erwiederte, beides sei meine Schuldigkeit, und auf seinen Befehl gesches, hen, wobei ich die Berbeugungen nicht sparte, und in einer unausschörlichen Berlegenheit war.

"Der Professor & . . . ," sagte der Prasident sehr verbindlich, "hat mir viel von Ihren Talenten und Kenntnissen gesagt und auf seine Empfehlung" — —

3ch ward roth, verbeugte mich und hustete.

"Und ich hoffe, daß Sie meine Erwartungen nicht" — La

Ich hustete stärker, ward noch rother und verbeugte mich noch tiefer.

"Ich schäfe mich also gludlich, daß ein junger Mann" —

Ich brachte in meinem Husten so viele Bariationen an, als nur irgend moglich war.

Es wird selten der Fall sein, daß, wenn jemand recht sehr verlegen ist, es nicht auch der andre werden sollte, der mit ihm spricht. Die Verlegenheit ist eben so ansteckend, wie Lachen, Melancholie, Gahnen und der Schnupsen. Der Präsident erwartete eine große Menge von Gegenkomplimenten, und da diese ausblies ben, mein Katharr und die Röthe in meinem Gesicht aber mit jeder Sekunde zunahmen, ich mich auch einis gemal beim Ausscharren in die Fußdecke verwickelte, und er wahrscheinlich fürchtete, ich würde mich aus lauster Bescheidenheit noch zulest in den Bandspiegel retistien: so wußte er am Ende selber nicht recht, was er sprechen sollte; er sahe sich genötligt, von meinen

Lobeserhebungen abzubrechen und das Gespräch auf meine Reise zu lenken.

Dun hatte ich mir freilich wohl eine gange Stunde vorher den Ropf zerbrochen, was ich dem Prafidenten fagen wollte, und es fehlte mir warlich nicht an Schmeicheleien und Komplimenten; aber mit einem Romplimente gut umzugehn, ift eben so schwer, wie mit einem Waldhorn. Wer es nicht zu blafen verfteht, mag es gehnmal an den Mund fegen, es bleibt frumm; oder bringt man ja einen Son heraus, fo erscheint, statt der fußen Accente ein so rauber, unfreundlicher Schall, daß man fich die Ohren guhalt. - 3ch habe oft Leute, die Sottisen febr faltblutig und migig be: antworten fonnten, bei einem ungeschieft angebrachten Romplimente so roth werden sehn, daß ich mich in ihre Seele schämte; wie viele Feindschaften find nicht schon entstanden, weil jemand dem andern eine Gu. Bigkeit von der verkehrten Seite prafentirt hat!

So that mir nun warlich von allen den schonen Sachen, die ich sagen wollte, die Zungenspisse weh. Ich hoffte immer noch einen Nebenweg zu sinden, wo ich einlenken könnte; aber vergebens, das Gespräch ging stets gerade aus. — Die Sache war, daß ich mir den Prässdenten ganz anders vorgestellt hatte, als ich ihn fand. Ich hatte mir ihn als einen steisen, trocknen, stolzen alten Mann gedacht; ich hatte mir daher eine Menge captationes benevolentiae gedrechselt, um ihn mir geneigt zu machen, ich hatte Umwege zu seinem Herzen gesucht, so richtig auf Menschenkenntniß und die gewöhnlichen Borurtheile des Adels kalkulirt, so sein und neu, daß es mir eine herzliche Freude gestnacht hatte. Dabei war ich mir so groß und hoch über

ihm erhaben vorgekommen, daß ich seine Schwachen zu meinem Vortheil zu nußen verstehe und ihn bennoch glauzben mache, wie sehr ich ihn verehre. Und nun alles gerade umgekehrt! — Er tritt mir zuvorkommend entgegen, er ist freundlich und sagt mir eine Hösslichkeit über die andre, er scheint zu glauben, daß ich ihm mit meiner Reise den größten Gefallen von der Welt gethan habe: dadurch, daß ich auf diese Art erhoben ward, sank ich in mir selbst ganz unbeschreiblich. Ich wußte meine Rolle vortrefslich auswendig, aber als ich auf das Theater trat, ward ein andres Stück gegeben, und ich war nicht Schausspieler genug, um aus dem Stegreise gut zu spielen.

Ich erzählte nun meine Reise so interessant, als es mir nur immer möglich war, der Präsident schien auch Bergnügen daran zu finden, endlich kam er wieder auf die Ursache meiner Reise zurück.

"Ich glaube," sagte er, "daß man einem Manne von Talenten, der die Erziehung der Kinder übernimmt, nie genug danken könne. Ich sinde es also billig, daß man ihm seine Lage, die sehr viele Unannehmlichkeiten hat, so angenehm als möglich mache; Sie wohnen natürzlicherweise in meinem Hause und essen an meinem Lische. Die übrigen Bedürsnisse erhalten Sie ebenfalls und außerzbem jährlich zweihundert Thaler. — Sind Sie damit zusrieden?"

Wer war zufriedener, als ich, und ich glaube, daß mich viele Hofmeifter beneiden werden.

"Ich habe zwei Sohne," fuhr der Prafident fort, "die beide fehr gut geartet find, und deren Liebe und Burneigung Sie fich also fehr bald erwerben werden. Sie werden die Reigungen und den Charafter eines jeden fen-

nen lernen und ihn barnach behandeln; ich traue Ihnen Menschenkenntniß genug zu" -

Ich war unschlußig, ob ich roth werden sollte. —

"Um mit Rindern richtig zu verfahren, die es noch nicht gelernt haben sich zu maskiren."

Ich ward bis über die Ohren roth.

"Den jungsten werden Sie etwas wild und ausgelaf, sen finden, aber er ist nichts weniger als boshaft, und der älteste, darf ich ungescheut behaupten, ist ein ganz vorzüglicher Ropf, ein wahres Genie; Sie werden selbst über den Knaben erstaunen, er hat für seine Jahre schon außerordentlich viel geleistet. — Ich habe außerdem noch eine Tochter, für die ich aber eine besondere Erzieherin habe. — Ich hoffe, meine Sohne sollen unter Ihrer Leitung bald sehr weit kommen."

Ich verbeugte mich wieder: der Präsident ging in sein Zimmer und ich in meinen Gasthof zuruck. Ich zog noch an demselben Tage in das Haus des Präsidenten und machte meine Einrichtungen: am folgenden Morgen sollte ich den Kindern und der Frau Gemalin vorgestellt werden.

Ich seste mich in einen Sessel und betrachtete die eleganten Mobeln meines Zimmers, bann überlegte ich meine Lage und zufünftigen Pflichten. — Der Präsident war ein gütiger Mann, er hatte mir auch eine Stelle versproschen, wenn ich mehrere Jahre das Amt eines Pådagogen verwaltet hatte, von seiner Großmuth konnte ich eine etwas mehr als mittelmäßige Versorgung erwarten. Die Perspektive meines Lebens war in der That die heiterste.

Meine Bestimmung kam mir groß und ehrenvoll vor. Ich ließ durch meinen Kopf noch einmal die padaz gogischen Bemerkungen gehn, die ich entweder gelesen, oder selbst gemacht hatte, um sie in meiner jestigen Lage anzuwenden. Ich nahm mir vor, ein völliges Spstem zu erbauen, nach welchem ich meine Zöglinge zu edlen, großen und verständigen Menschen bildete, und ich siel gar nicht auf die Frage: ob ich die rechte Bedeutung dieser drei Worte auch wohl verstehe? — Der ätteste Sohn war ein Genie, — was ließ sich von diesem nicht alles erwarten? Ich konnte wohl gar so glücklich sein, der Hosmeister eines Menschen zu werden, der eine Spoche in der Weltgeschichte machte. — Ich legte mich erst spät mit den angenehmsten Vorstellungen schlasen und erwarztete sehnlichst den andern Morgen.

Satte ich freilich damals schon gewußt, daß es in jeder Familie wenigstens Ein Genie giebt, so ware vielleicht vieles Große von meinen ftolgen Traumen zusammenges funken.

# Fünftes Kapitel.

Die Prafidentin und die übrigen Sausgenoffen.

Man kann sich vorstellen, daß ich nicht zu lange im Bette blieb, und daß ich mich so gut herauszupußen suchte, als es mir nur immer möglich war. Ich stand lange vor dem Spiegel, musterte meinen Anzug, so wie meine Maxnieren, und nahm mir fest vor, die heutige Unterredung nicht wieder so, wie die gestrige, verderben zu lassen: ich beschloß, mich mit allen meinen Kräften zusammen zu nehmen. Ich muß noch jest über mich lächeln, wenn ich daran denke, wie oft ich in meinem Gedächtnisse einige Komplimente wiederholte, damit sie mir nicht wieder unter den Händen verloren gingen.

Als ich fertig war, melbete mich der Bediente. — Ich trat in das Zimmer der Prässbentin und fand die gnädige Frau in einem gräzidsen Negligee am Theetisch. Ich machte meine Berbeugungen und sie die ihrigen, jedes von uns auf seine eigene Art, ich als unterthäniger Diener, sie als gnädige Beschüßerin, die sich aber in der Herablassfung zu Geringern sehr glücklich fand. — Es ließe sich ein eigenes weitläuftiges Kapitel über die verschiedenen Beugungen, Neigungen und Kopsbewegungen schreiben: vielleicht, daß es der Leser im zweiten Theile-dieser wahrzhaftigen Geschichte sindet, denn wenn ich ihn hier mit meinen Nesserionen schon wieder unterbrechen wollte, so würde ich mir mit vollem Nechte seinen Unwillen zuziehen.

Nachdem die ersten Eingangsredensarten vorüber waren, die sich bei jeder neuen Bekanntschaft mehr oder weniger ahnlich sehen, fragte mich die Prafidentin mit einem leichthingeworfenen Zone: Nun, wie gefallen Sie sich in B. . . ?

Nichts in der Welt hatte mir erwunschter kommen fonnen. — Noch nie habe ich mich so glucklich gefühlt, antwortete ich triumphirend, als seit ich die Shre habe in Ihrem Hause zu sein. —

Und nun fuhr ich fort weiter auseinander zu seigen, wie mir daher W... ganz außerordentlich reizend vorstommen mußte. Wenn ich mich in zu große Schmeiches leien hinein verirrte, so kam mir die Präsidentin auf halz bem Weg entgegen, um mich wieder zurecht zu weisen. — Eine jede zeremonidse Unterredung kömmt mir immer vor, wie ein Strom, auf welchem unaushdrlich Eisschollen gegen eine Brücke anschwimmen. Man sieht immer schon aus der Ferne ein großes, gewaltiges Kompliment einherschwimmen, aber alle Schollen laufen gegen die

Eisbrecher auf und fallen so in den Strom zuruck. — Auch diese Eisbrecher können von sehr verschiedener Art und Beschaffenheit sein, sie können in einer Berbeugung, einem Lächeln, in einem Gegenkomplimente bestehen, oder auch darin, daß man das Kompliment des andern gar nicht zu verstehen scheint; diese legtern sind von der allerzerstörendsten Gattung.

Die Prafidentin war eine Frau von mittlern Jahren, mittler Statur, mittelmäßiger Schonheit, mittelmäßigem Berftande: — furz, man sieht, sie gehorte zu den mittels mäßigen Leuten, deren Zahl in der Welt die größte ist, ob sich gleich keiner selbst unter diese Rubrik einschreiben will.

Wir schwaßten zusammen bis zum Mittagseffen, und ich war heute mit mir selber ganz außerordentlich zufrie, den. Mein Wiß ward zwar in einigen kleinen Vorposten, gefechten geschlagen, aber doch ward keine von meinen Batterien zum Schweigen gebracht, noch weniger verslor ich ein Haupttreffen. Ich schien der Prasidentin spas, haft genug vorzukommen, und wir wurden endlich zum Essen abgerufen.

Man fagte mir, daß die Familie alle Tage in einem bestimmten Saale zusammen aße; die Familie bestand aus dem Prasidenten, seiner Frau, einer Tocheter und seinen zweien Sohnen! man that mir die Ehre an, mich von diesem Tage auch dazu zu rechnen, so wie die Erzieherin der kleinen Fraulein von Blumbach.

Die Sohne wurden an meine Seite gefetzt, und ich sahe wechselsweise bald den einen, bald den andern an, um das Genie herauszusinden, aber ich konnte aus mir selber nicht klug werden, als mir beide wie ganz gewöhnliche Kinder vorkamen. Aus dem, was

fie zuweilen sagten, schien sogar eine-Urt von Dumm, heit hervorzuleuchten, von der aber weder Papa noch Mama Notiz nahmen.

Die Tochter ichien ein gang artiges, niedliches, fleie nes Madchen zu fein; da fie mit meinen Umtsgeschaf: ten nichts zu thun hatte, bekummerte ich mich wenig um fie. Defto ofter aber und gang unwillführlich fies len meine Augen auf ihre Gouvernante. 3ch hatte mir diefe unter dem Charafter einer gewohnlichen franz zösischen Damsell gedacht, sie war mir daher in meiner Borftellung immer außerst uninteressant vorgefom: men: ich fand aber jest, daß fie eine Deutsche fei und daß ihre Mugen fo wie ihr Geficht außerordentlich viel Unziehendes hatten. Mir fielen hundert Stellen vom wunderbaren Buge der Sympathie ein, die ich bis jest immer fur baaren Unfinn erflart hatte. 3hr fcbos nes blaues Ange rubte zuweilen auf mir und ich fonnte ihren Blick nicht ein einzigmal aushalten, mir war jedesmal, als wenn mir die Sonne in's Geficht schiene. Ihre blonden Saare fielen in ungefunftelten Locken auf den weißen Nacken binab; in ihrem Wefen herrschte eine unbeschreibliche Sanftheit, die fast an's Melancho= lische granzte. Ein Wort, das sie fagte, klang wie Mufif in meinen Ohren.

Meine Frau hat mir über die Schulter gesehn, und mir jest eben lächelnd die Feder aus der Hand genommen; ich muß daher mit meiner Beschreibung aushören, ich hoffe überdieß, daß jeder Leser sich die Person hinzudenken wird; kann er es aber nicht, so darf er nur irgend eine von den weitläuftigen Beschreibungen in den neuesten Romanen nachschlagen.

3ch bemertte, daß noch ein Gedeck übrig fei, und

war auf die Person sehr neugierig, die noch erscheinen sollte. Endlich erschien ein sehr wohlgewachsener, junger Mensch, den die Frau vom Hause als Herr von Barenklau begrüßte. Er seste sich auf den leeren Stuhl neben der liebenswürdigen Erzieherin, und ich war bald mit mir selber einig, daß er, troß seinem einnehmenden Wesen, diese Stelle nicht verdiene.

Ich glaubte zu sehen, daß seine feurigen Augen oft den sanften Blicken des Madchens begegneten und ich hatte Gelegenheit, eine Menge von Bemerkungen zu machen, von denen die vorzüglichste war, daß ich gegen den Herrn von Barenklau ein sehr linksches und ungeschiektes Besnehmen habe. Diese Bemerkung that meiner Eitelkeit außerordentlich wehe, ich glaubte daher am Ende, das gewandte Wesen des Herrn von Barenklau sei nur ein Zeichen, daß er kein so gründlicher Philosoph sei, als ich.

Alls wir gegessen hatten, ging ich ich mit meinen beiden hoffnungevollen Zöglingen auf mein Zimmer. Ich fand nun bald, worin das Genie des ältesten bestand: er hatte nämlich ein ganz außerordentliches Gedächtniß für Wokabeln, Namen und Phrasen, bei denen er sich aber gar nichts dachte. Er sagte mir den größten Theil der lateinischen Grammatik mit einer Fertigkeit her, die mich in Erstaunen würde geseht haben, wenn ich nicht kurz vorher ein Kunstpferd gezsehn, dessen viele und wunderbaren Künste auch auf das Gedächtniß berechnet waren. Ich sand bald, daß der jüngste, ungeachtet er nur wenig wußte, weit mehr Werstand als sein Bruder hatte, den man durch unzeiztiges Lob zu einem eingebildeten phlegmatischen Narren gemacht hatte.

Wozu denn die vielen Charafterschilderungen? bore

ich verdrüßlich meine Leser ausrufen. — Am Ende ist alles das unnüß und hat weiter gar keinen Bezug auf Ihre Geschichte, Herr Berfasser, die an sich schon lange weilig genug ist. —

Nun, haben Sie nur Geduld. — Sie konnen jest weber von dem einen, noch dem andern urtheilen, denn, meine theuern Lefer, Sie stehn immer noch in der Anskundigung oder dem Ersten Akte.

So hatten Sie das so einrichten sollen, daß fich die Charaftere Ihrer Personen in Sandlungen zeigen. Dadurch hatte Ihr Buch an Langeweile verloren und Ihre Personen an Interesse gewonnen.

Wenn nun diese Personen aber damals gerade gar nichts thaten, oder wenigstens nichts vornahmen, was ich bemerkte? — Ich will doch lieber etwas langweiz lig werden, als Sie mit Lugen amussiren.

So håtten Sie Ihre Geschichte gar nicht schreiben sollen, denn so wie sie bis jest erscheint, verdient sie es durchaus nicht. — Es ist eine Alltagsgeschichte von der alltäglichsten Art.

Sabe ich denn aber das nicht gleich in meinem ersten Warnungs : Kapitel gefagt? —

Doch, ich wende mich wieder zu meiner Erzählung.

# Sechstes Kapitel.

Ich werde verliebt.

"Gottlob!" hor' ich die ungeduldigen Leferinnen rufen, indem sie dieß Kapitel aufschlagen, "der langweilige Mensch fängt nun vielleicht an interessanter zu werden!"— Ich muß aber bekennen, daß bei so vielen Schriftstels lern nichts langweiliger und ermubender ist, als die detaillirten Beschreibungen des verliebten Approschirens: wie sie vom Blick zum Händedruck, vom Händedruck zum Kusse und von diesem endlich weiter übergehen; dann sich wieder mit der Vielgeliebten entzweien, einen eisersüchtigen Zweispruch halten, und sich nach vielen Debatten wieder zu einer Ausschnung bequemen, die der Leser schon über zwei ganze Bogen voraussahe. Wer diese Officialberichte von dem Kriege der Liebe gern liest, der überschlage dieses Kapitel, denn ich habe mir vorgenommen, nur sehr im Allgemeinen über meine Liebe zu sprechen.

Der Lefer wird es gewiß schon errathen haben, daß ich in Niemand anders, als die ichone Gouvernante verliebt wurde. Meine Mugen trafen immer ofter und ofter die ihrigen, mit jedem Tage entdeckte ich neue Bollkommenheiten an ihr, mit jedem Tage entwickelte fich ihre schone Seele reizender. — 3ch bemerkte febr bald, daß ihr Blick bem meinigen haufiger begegnete, daß fie roth ward, wenn mein Huge auf ihrer Geftalt verweilte, daß sie oft meine Gesellschaft suchte, und doch im Gespräche mit mir in eine Art von Berlegens heit gerieth. 3ch schloß aber aus allen diesen Bemer: fungen bei weitem nicht so viel, als ich mit vollem Rechte batte schließen fonnen: ich hielt alles mehr fur Bufalligfeit und magte es gar nicht, diefe Beichen auf eine gunftige Urt fur mich auszulegen. - In mir felber ging eine wunderbare Beranderung vor. Meine Lehrstunden, die ich bis jest mit großem Gifer gehalten hatte, fingen an mir Langeweile zu machen; meine Boglinge erschienen mir um ein großes Theil einfaltiger; alle meine enthusiaftischen Entwurfe famen

mir albern und abgeschmackt vor. Dagegen stieg die Wagschale auf der andern Seite um vieles mehr, als sie auf der einen sank: es kam mir vor, als wenn meine Seele eine große Nevolution erlitten hatte, es ging ein Licht in mir auf, das alles erleuchtete, was bis dahin dunkel und verworren in mir gelegen hatte. Es hatte sich mir ploglich ein helles kristallenes Glas vor die Augen geschoben und ich sahe ist die Welt weit schöner und reizender als ehedem.

Die Liebe ift bei den meiften Menschen die erfte bewegende Rraft, die ihre Fahigfeiten entwickelt, und dem tragen, einformigen Gange des gewöhnlichen Lebens einen neuen, rafchen Schwung giebt. Gie ift uber: haupt das größte und nothwendigste Rad in der mensche lichen Gefellschaft. Was ift es anders, als die Liche, um welche fich das Interesse ber gangen Welt dreht? Ift fie nicht ber eigentliche Mittelpunkt, um welchen alle Buniche und Plane der Sterblichen laufen? Die Liebe ift ein Gegenstand, uber den fich Riemand gu Ende fpricht; ihre Jugend ift unverweltlich, felbst der Greis erinnert fich am Ende feiner Laufbahn noch mit Entzucken ber Stunden, in welchen er im Morgenrothe ftand, das diefe Gottheit um ihn her goß. Staaten und Familien werden durch diefen großen Magnet in ihrem Gange erhalten, und die Schwarmerei einiger Philosophen ift eben so naturlich als verzeihlich, wenn fie den Zusammenhang des ganzen Weltgebaudes durch eine große allgemeine Liebe erflaren wollten.

Nur wenigen Menschen gelingt es, sich von dem Gefege der Liebe frei zu machen und sie sind fur uns gludlich zu ertlaren; ihnen ift bas Licht ausgeloscht, bas uns armen Sterblichen durch bas trube Labyrinth

des Lebens lenchten muß, sie stehen so albern und ohne Albsicht in der Welt da, wie ein Tauber in einem Konzertsaale. — So weit die Sonne scheint, ist Liebe das reinste Element der menschlichen Seele und selbst der Grönländer und Hottentotte ergreifen dieß reizende Band, um sich an die Gesellschaft der übrigen Menzschen zu reihen.

Es ist sehr gewöhnlich, daß ein Verliebter, (vorzüglich bei seiner ersten Liebe) meint, die ganze Welt sei
für seine Leidenschaft blind. Das ganze Haus wußte
schon, daß ich verliebt war, ehe ich es mir noch selbst
gesagt hatte, Ganz vorzüglich richtete der Herr von
Bärenflan seine Augen auf mich, die als die Augen
eines Nebenbuhlers noch unendlich scharssichtiger waren,
als die der übrigen Leute im Hause; er sprach von jest
an entweder sehr kurz und unfreundlich mit mir, oder,
wenn er mich nur irgend vermeiden konnte, ging er
mir sorgfältig aus dem Wege; ohne es selbst zu wissen,
that ich das nämliche.

Louise hatte indes meine Liebe ebenfalls bemerkt, und sie naherte sich mir mit jedem Tage etwas mehr. Wir wurden oft ganz von ungefähr im Garten oder Zimmer in lange freundschaftliche Gespräche verwickelt, und ein jedes von uns trug redlich das seinige dazu bei, das Gespräch so lange währen zu lassen, als es nur immer möglich war. Wie ein Feuerlarmen ersschreckte mich oft die Stimme des Bedienten, der uns zum Essen abrief, und zu meinen Eleven und Lehrstunzden ging ich mit so schwerem Herzen, als wenn ich in ein Gesängniß wandern müßte. Mein Zimmer fam mir eng und sinster vor, die Gesellschaft eines jeden Menschen langweilig; während des Unterrichts hatte ich

feine Ruhe und versprach mich in jeder Minute, wenn ich wußte, daß sie mit der Präsidentin im Garten war. Mit einem Worte, ich lernte den schweren Dienst, zu welchem die meisten Menschen irgend einmal in ihrem Leben abgerichtet werden.

Der Herr von Barenflau verlor seinen Wig und seine gute Laune. Er saß stumm und verdrüßlich bei Tische, oder blieb gar aus; er war zerstreut, sprach verkehrt, oder antwortete auf eine vorgelegte Frage gar nichts, indeß ich, als der triumphirende Sieger, ihm gegenübersaß und mich in den muntern Augen Louisens spiegelte, kaum aß und trank, wenig sprach und viel seufzte.

Ich denke jest daran, daß diese Tischgefellschaft für den Prafidenten außerordentlich langweilig muß geswesen sein, denn auch Louise nahm nur an wenigen Sachen Untheil: damals aber fiel mir dieser Gedanke gar nicht ein.

Un einem Nachmittage, als ich mit Louisen vorzüglich lange gesprochen hatte, begegnete mir der Herr von Barenklau auf dem Saale, er schien mich diese mal gesucht zu haben, da er mir sonst immer auswich, und dies war auch wirklich der Fall.

So in Gile, Berr Lebrecht? fragte er mich.

Daß ich nicht sagen konnte, antwortete ich ihm halb verlegen: denn seine Gesellschaft war mir vorzügelich jest sehr zuwider, da ich den Kopf ganz voll von dem hatte, was ich so eben mit Louisen gesprochen hatte.

Sie fommen von Louisen? fragte er in einem halb fpottischen Son.

Ihnen aufzuwarten.

Barenflan. Herr Lebrecht, ich kann es, und XIV. Band.

mag es Ihnen auch nicht långer bergen, daß Sie mich durch Ihre Vertraulichkeit mit Louisen auf's außerste beleidigen.

Ich stand gang erschrocken vor ihm. — Durch welche Vertraulichkeit? wollte ich ihn fragen, aber in der Zerstreuung sagte ich: Wie so?

Barenklau. Weil ich sie liebe, weil sie es weiß, daß ich sie liebe: weil ich ihr meine hand anbieten will. Ich war wie aus den Wolken gefallen.

Und Sie, fuhr mein Nebenbuhler hisiger fort, fommen hieher, um auf eine sehr alberne Art die Rolle ihres Liebhabers zu spielen, um zu seufzen und zu schmachten, mir ihre Zuneigung zu entziehn, und — wer sind Sie? Was für ein Glück besigen Sie, das Sie ihr anbieten könnten? — Sie sind Herr Leberecht, und weiter nichts, und von Ihrer Liebe mocheten Sie gar armselige Zinsen ziehn.

Ist hob ich nach und nach den Ropf in die Sobe, denn mein Blut fing an warm zu werden.

Ich hoffe, fuhr Barenklau fort, Sie werden unfer Gespräch nicht vergessen, und dieser Serr Leb, recht wird mir nicht von neuem Ursach geben, mich über ihn zu beklagen.

Er wollte gehn, als ich mich erhift zu ihm wandte. Mein Herr, sagte ich sehr zornig, Sie haben kein Recht zu diesem Betragen, Sie nennen meinen Namen da mit einer Berachtung, die mich beleidigen soll; Sie wollen mich den großen Unterschied unsers Standes fühlen lassen, — aber wahrhaftig, ich habe ihn noch nie so wenig gefühlt, als gerade in diesem Augenblicke. — Ich habe mich meines bürgerlichen Namens nicht zu schämen und ich danke Gott sogar für diesen Namen,

da er mir beständig eine Vorschrift meines Verhaltens sein kann. — Sind Sie denn wirklich auch auf Ihren Namen stolz? Bärenklau, Greifenhahn, und so manche adeliche Familiennamen sind nicht so unschulz dig und löblich, als mein schlichter Name Peter Leberecht! Sie deuten nur auf Naub und Mord und Unterdrückung. — Auf Ihre übrigen Aeußerungen mag ich ihnen gar nicht antworten, aber ich hoffe, Sie werden unser Gespräch nicht vergessen, und dieser Herr von Bärenklau wird mir nicht wieder Ursach geben, mich über ihn zu beklagen.

Barenklau sahe mich eine Weile an, dann lachte er laut auf und ging lachend fort. — Ich ging in mein Zimmer und kam mir vor wie der große Alexander; ich ging lange heftig auf und ab, und sehte mich rest in einen Sessel zur Ruhe, als die Sonne der Bernunft durch den Nebel der Leidenschaften brach, und ch mir außerordentlich abgeschmackt vorkam. Ich nahm nir hunderterlei Sachen vor, machte Plane und vers varf sie wieder, und war den ganzen Tag, so wie ven darauf folgenden, äußerst verdrüßlich. Doch hatte das alles den Erfolg, daß ich nun wenigstens mit mir elber über den Saß einig ward: ich sei wirklich verliebt.

### Siebentes Rapitel.

#### Liebesgestandniffe.

Es fing jest eine Periode meines Lebens an, in wels her ich einen Tag nach dem andern verträumte, ohne die große Summe zusammen zu zählen, die aus diesen einzelnen Tagen endlich entstand. Das Geschäft meines Lebens schien mir nur darin zu bestehen, die schöne Louise Wertheim zu lieben: müßig kam ich mir nur dann vor, wenn ich sie nicht sahe. Man mochte mir ein Geschäft auftragen, welches man wollte, man mochte mit mir sprechen, was man wollte, es mochte vorfallen, was da wollte, so waren meine Gedanken doch stets und unaushörlich nach ihr hingerichtet; so wie die Nadel des Kompasses stets nach Norden zeigt, man mag ihn auch drehen und wenden, wie man will.

3ch war ist schon seit einem Jahre im Sause des Prafidenten. Ich hielt taglich Lehrstunden mit meinen Boglingen, die freilich mit jedem Tage etwas mehr lernten, aber nichts weniger als außerordentliche Talente zeigten; ich fah taglich den Prafidenten und feine Ges malin und was mir vorzüglich wichtig war, taglich Louisen. Ich fing jest an zu bemerken, daß sie mich allen ihren übrigen Bekanntschaften vorzog, daß fich ihr Geficht jedesmal erheiterte, wenn ich im Gars ten oder im Zimmer zu ihr trat. Ich überlegte, um welche Zeit ich wohl im Stande fenn wurde, ihr, als der Gebieterin meines herzens, ein Gluck anzubieten, das nicht gang unter dem Mittelmäßigen fei: es war das erstemal in meinem Leben, daß ich Plane machte und an die Bufunft dachte; aber die Liebe, die fo oft blind ift, öffnet und auch fehr oft die Augen über manche Gegenstände, bei benen wir fonft immer vorbeigegan: gen senn wurden, ohne sie zu bemerken.

Zuweilen kam fie mir fo liebenswurdig vor, daß ich ihr in der größten Gesellschaft hatte um den Halb fallen mogen, mit ihr vor den Altar treten, und meine

Hand in die ihrige legen lassen. Aber mir fiel noch glücklicherweise in meinem Enthusiasmus jedesmal ein, daß man mich für einen ausgemachten Narren halten würde. Fremde Augen sehn immer in unsre Liebe durch ein schlecht geschliffenes Glas hinein, alle Gegenstände erscheinen ihnen dunkel, verkehrt und zerriffen.

Ich hatte seit einem Jahre Louisen geliebt, und sehmeichelte mir schon seit lange mit ihrer Gegenliebe. Aber unerachtet unster täglichen Zusammenkunste waren wir noch gar nicht darauf gefallen, und gegen einanzder zu erklären; ich nahm mir an einem schönen Tage recht sest vor, ganz gründlich von meiner Geliebten selbst zu erfahren, wie ich mit ihr stehe. Der Präsident war mit seiner Frau gerade ausgesahren, der Herr von Bärenklau war auf einige Tage verreist, um einen kranken Onkel zu besuchen, ich war mit Louisen im Hause allein und hatte so die beste Gelegenheit, mich ungestört mit ihr über einen Punkt zu erklären, der mir so außerordentlich wichtig war.

Ich las ihr oft vor und wir hatten auch den heustigen Nachmittag zu einer poetischen Geistesergößung bestimmt. Ich war in einem ungewöhnlichen Feuer und meine Urt zu deklamiren brachte es bald dahin, daß sich die schönen Augen Louisens mit Thränen füllzten, sie beweinte den unglücklichen erdichteten Helden der Geschichte so aufrichtig, wie nur selten ein wirklich Elender beweint wird. Ich ward durch ihre Nührung gerührt, unsre thränennassen Blicke begegneten sich, weit weg ward plößlich das Buch mit allen seinen Unglückställen und Liebesseufzern geworfen, ich lag an ihrem Halse und gestand ihr meine Liebe, die Versicherung ihrer Gegenliebe zitterte auf ihren schönen Lippen. Die

Poefic war nur ein Prolog unfrer Empfindungen gewesfen, ein aufgegebenes Thema, das wir jest schöner und geistreicher aus dem Stegereife durchführten.

Bas sagten und erzählten wir uns nicht einander! Reine Ausrufungen der Freude, keine Seufzer und zärtlichen Händedrücke wurden gespart, manche Sachen, die sich von selbst verstanden, sagten wir uns tausend, mal und wiederholten sie immer von neuem, ohne im Gegentheil nach der Erklärung einiger poetischen Phrassen zu fragen, die der offenbarste Unsinn waren. Das Gespräch zweier Liebenden ist wie die Melodie der Ucoslusharse, stets dieselben Tone ohne Rhytmus und Unsordnung, die aber troß ihrer Einförmigkeit dem Ohre in einer schönen Gegend wohl thun.

Den Beschluß unfrer Erklarungen machten gartliche und wechfelseitige Ruffe. Der Ruß ift von jeher das Siegel aller verliebten Berfprechungen gemefen, das ficherste Unterpfand der Bartlichkeit. Der Ruß ift das, wonach der Liebhaber Jahre hindurch schmachtet, und wahrend fich die Lippen noch beruhren, schon nach einem neuen Ruffe durftet. Wenn man die Liebe mit einer Pflanze vergleichen will, fo ift der Rug die Blume der Liebe, schoner und reizender wie die Frucht, zu welcher fich endlich die Blute entwickelt. - 3ch habe oft darüber nachgedacht, worin das Entzückende, das Gees lenerhebende in der Berührung einer mannlichen und weiblichen Lippe liegen konne, aber bis jest ift es mir noch nicht gelungen, dem bezaubernden Geheimniffe auf die Spur zu kommen: so wie die oberfte Spige unfere geistigen Menschen offenbar im Ropfe zu suchen ift, fo scheint sich die fetnste Spise unfrer Sinnlichkeit in ben Lippen zu befinden. Es ift vielleicht unmöglich, bier tiefer einzudringen, ich wenigstens gebe es vollig auf, hieruber je eine grundliche und kritische Abhandlung zu schreiben.

Unfre Seelen waren nun durch einen formlichen Konstrakt einverstanden, meine eifrigsten Wünsche waren erfüllt, die ganze Zukunft meines Lebens lag wie ein rothblühendes Rosenthal vor mir, wo eine aufbrechende Knospe die andre drängt, und ein Abblühen der schösnen Gebüsche unmöglich macht.

Ich entwarf nun in der Einsamkeit paradiesische Plane meiner zukunstigen She, ein großes Gewebe breitete sich vor meiner Seele aus, ganz aus goldenen Träumen gewirkt. — Wenn der Berliebte einmal in das Gebiet der Poesie hineingerathen ist, so ist es un: möglich, ihn in die Prosa des gewöhnlichen Lebens herunterzuziehn. Er ist wie ein Luftball, der sich den festhaltenden Stricken entrissen hat; geduldig mussen die Zuschauer unten warten, bis die leichte Luft nach und nach aus ihm verslogen ist und er von selbst auf die Erde zurückfällt.

# Uchtes Kapitel.

Undre Erflarungen. - 3ch bin eifersuchtig.

Ich fing nun halb mit Borbedacht an, meine Liebe für Louisen öffentlicher zu zeigen, denn nach diesem Borsfall sah ich mich schon als ihren Mann an, als ihren Beschüßer gegen jede Berführung. Ich kam mir um ein großes wichtiger vor, denn ich fühlte in mir schon den kunftigen Shegatten und Hausvater: seit der ems

pfindsamen Scene mit meiner Geliebten mar ich gu einem Belden herangewachsen, ber breifter und mit festerm Gelbstvertrauen in die Welt hineinschritt; febr lebhaft fiel mir wieder ein, daß ich sonft auf der Unis versitat Berfe gemacht und bei allen feierlichen Geles genheiten mich ftete in poetischen Empfindungen im Das men der gangen Stadt ergoffen hatte; in jeder Stunde. die mir nun ubrig blieb, machte ich Berfe, in denen meine Geliebte bald mit der Benus, bald mit den Gras zien verglichen ward, oder ich ließ sie auch allein ohne alle Bergleichung einhertreten, und alle moglichen menfche lichen Tugenden trugen ihr die Schleppe ihres Rleides nach. Wer verliebt ift, liegt freilich nur in einem ties fen Traume, was er sieht und was ihn entzuckt, sind nur seine eigene Phantasieen: aber wie oft wunscht man nicht beim Erwachen in einen Schonen Traum guruck gu finfen ?

Auf eine kurze Zeit ward ich auf eine sehr unans genehme Art geweckt. Die Frau Präsidentin ließ mich nämlich eines Morgens zu sich rusen, und hielt mir, nach den vorläusigen Wetter, und Neuigkeitsgesprächen, ungefähr folgende Nede:

Meine Wenigkeit habe, seit meinem ersten Eintritt in ihr Haus, sogleich ihren ganzen Beifall erhalten; ich sei nicht einer von jenen modischen Hosmeistern, die sich die Zeit nur auf den öffentlichen Promenaden zu vertreiben suchen und ihr Amt als ein Joch ansehen, an welchem sie nur von der höchsten Noth gezwungen ziehen: sondern ich habe mein Geschäft stets mit Eiser und großer Liebe zur Sache getrieben, und sie erkenne mit Dankbarkeit die Fortschritte, die ihre Sohne seitz dem in den Wissenschaften gethan hätten, so daß man

schon barauf gedacht habe, in zwei Jahren ben altesten auf die Universität zu schicken, ben jungern aber unge: fabr um diefelbe Beit beim Regimente anzustellen. Rur babe man feit mehrerer Beit eine Schwachheit an mir entdedt, und dies fei meine entschiedene Reigung fur Louisen, die an sich felbst gar nicht zu tadeln ware, als nur in fo ferne, daß ich feit der Zeit meine Pflicht etwas nachlässiger gethan hatte und überhaupt in allen meinen Gefchaften faumfeliger geworden mare. Dies fei aber nicht der einzige und großte Schaden, fondern ich zerftore dadurch vielleicht noch Louisens Gluck, welches doch gewiß nicht meine Absicht fei. Der Berr von Barenflau fei namlich fchon feit langer Beit ihr erflarter Liebhaber, er fei arm und ohne Eltern und bange bloß von einem alten, fehr reichen Ontel ab. auf deffen Erbichaft er nur hoffe, um fich und louisen glucklich zu machen. Ich mochte also wohl bedenken. ob ich meiner Geliebten nicht vielleicht ein Gluck raube. bas ich ihr nie geben fonne.

Ich stand während dieser Rede wie versteinert. Bärrenklau war ein Edelmann, ich hatte ihm folglich nie die ernsthafte Absicht zugetraut, Louisen heirathen zu wollen; dabei war ich mir nun wie ihr Nitter vorgeskommen, der ihre Tugend gegen die Anfälle der Berzsührung vertheidige: jest kam ich mir plöglich wie ein alberner Mensch vor, der sich mit seiner unzeitigen Liebe zwischen die Hossmungen zweier Liebenden drängte.

— Ich stand im tiesen Nachssunen.

Ich hoffe, fuhr die Prafidentin fort, daß fie daruber nachdenken werden, was ich Ihnen gefagt habe: mein Nath ift aus dem besten Wohlwollen gegen Sie entstanden, suchen Sie ihn zu benugen. Ich empfahl mich und ging verdrußlich auf mein Zimmer. — Aber Louise liebt mich ja! rief ich aus; dies einzige hebt ja alles auf, was man mir da gesagt hat. — Oder sollte es nicht sein? — Ich ward arge wöhnisch und beschloß, Louisen genauer als bisher zu beobachten.

Nach einigen Tagen hatte ich ein Gesprach mit bem Prafidenten, das meine Seele wieder etwas auferichtete.

Er sagte mir, daß seine Frau die Bertraute des Herzens meines Nebenbuhlers sei, daß sie ihn daher von je beschüßt habe; daß er selbst meine Neigung für Louisen eben nicht misbilligen könne, ich solle nur noch zwei Jahre fortsahren, meinem Amte mit Eiser vorzusstehen, dann hoffe er mir eine ziemlich einträgliche Stelle zu verschaffen, und es komme dann nur auf Louisen und mich an, ob wir uns heirathen wollten. Er wünsche mein Gluck, und es sei ihm daher alles erzwünscht, was ich selbst zu meinem Glücke für zuträgslich halte.

Mein Herz war durch das Gespräch mit dem Prässstehenten wieder etwas erleichtert, nur qualte mich jest der Zweisel, ob Louise mich auch wohl wirklich liebe. — Ich beobachtete sie fast allenthalben, und zwar nicht mehr mit den Augen eines Berliebten, sondern mit den Blicken eines Eisersüchtigen. Wenn ich mit ihr sprach, lauerte ich auf jedes Wort, dem man etwa eine doppelte Bedeutung geben könne. Wer durch die Schule der Liebe geht, macht nach den ersten Schritzten sogleich mit der Eisersucht Bekanntschaft; sie und die Liebe sind zwei unzertrennliche Wesen, und so uneigennüßig der Liebende ist, so sehr aller Ausopses

rungen fahig, so eigennühig und selbstsüchtig macht ihn die Liebe auf der andern Seite wieder. Rein freund: licher Blick seines Madchens darf einen andern Gegen; stand streifen, er mochte jedes ihrer Worte auffangen, und beneidet die ganze Welt, daß er nicht allein seine Geliebte sieht.

Gegen keine von allen Leidenschaften laßt sich so außerordentlich viel Bernunftiges sagen, als gegen die Sifersucht, und keine von allen ist für die Bernunft so gänzlich taub, als eben diese. Der Freund kann sich außer Athem demonstriren und der Sifersüchtige ihm in jedem Punkte recht geben, und doch läßt er sich nicht eine Handbreit von dem Orte verdrängen, wo er eine mal sieht.

Sundertmal beschloß ich, auf Barenklau nicht wies der bose zu senn, und hundertmal argerte ich mich schon, wenn ich ihn nur durch die Thur eintreten sah.

Durch taufend Proben glaubte ich endlich hinlangs lich von Louisens Liebe für mich überzeugt zu sein; ich zählte nun ängstlich jeden Tag, der verfloß, und meine Liebe stand ungeduldig auf den Zähen, um über die außerordentlich langen zwei Jahre hinwegzusehn.

Auch dem ungeduldigen Liebhaber entläuft unter den Händen eine Stunde nach der andern. Die zwei Jahre waren nun fast verlaufen, meine Zöglinge waren an Körper und Geist sehr gewachsen, Louisens Schönheit hatte zugenommen, so wie meine Liebe, und jest starb zu meiner großen Freude ein Bürgermeister in einer ansehnlichen Provinzialstadt und machte mir einen sehr einträglichen Posten offen, den mir der Präsident sogleich versprach und auch durch sein Ansehn leicht versschaffen konnte. Bärenklau war um diese Zeit zu seinem

Onkel gereift, der in einer Krankheit nach ihm verslangt hatte. Ich ward mit Louisen verlobt, und mir blieb nichts zu wunschen übrig. — Auch die Prässedenten schien jest mit meiner Verbindung mit Louisen zusrieden und wir alle waren froh und glücklich.

#### Meuntes Kapitel.

Ich befomme ein Amt und eine Frau.

Ich hatte indeg das juriftische Studium nicht gang verabsaumt und vorzüglich jest suchte ich meine juriftis schen Bucher von neuem hervor. Ich war beforgt, daß ich zu dem versprochenen Umte nicht die nothigen Kenntniffe bingubringen mochte, repetirte baber fleißig alles, was ich schon einmal gewußt hatte, und suchte noch manches Reue hinzu zu lernen; ich ließ daher Louisen ofter allein, als bisher geschehen war. Der Prafident lobte meinen Gifer, behauptet aber, daß meine Beforgniß gang ungegrundet fei. Gelehrsamfeit, fagte er, ist es warlich nicht, was Sie in einem burgerli: chen Umte brauchen, sondern Ropf genug, um sich in die Geschäfte binein zu finden, und Geduld, um nicht gu ermuden. Alles, was Gie auf der Universitat ges lernt haben, muffen Gie größtentheils wieder vergeffen: durch die Routine und Erfahrung lernen Gie im Gegentheil alles, mas Gie in Ihrem Umte brauchen. Gin Gelehrter, der in das burgerliche Leben eintritt, fommt mir oft vor, wie ein guter Reiter, der, um eine Reise gu machen, in ein Schiff bineintritt. Seine Reitkunft

ist ihm hier ganz überflüßig, er muß sich vom Winde wegführen lassen, er muß sich allen Gesegen unterwerzfen, denen alle Reisende dort unterworfen sind, er muß auch, wie alle, die zum erstenmale reisen, eine Seezfrankheit aushalten. Diese Seefrankheit, Herr Lebrecht, kann bei Ihnen etwa das erste Vierteljahr hindurch dauern, in welchem Sie mit den Geschäften bekannt werden, dann aber lassen Sie sich unbefangen von den schwellenden Segeln wegführen. Alles geht dann seinen ordentlichen Gang, den einen Tag so wie den andern, Sie werden von Ihren Geschäften gelenkt, statt daß Sie Ihre Arbeiten regieren sollten. — Darum lassen Sie nur alle Furcht und unnüße Bescheidenheit fahren; wenn Sie Ihr Amt angetreten haben, werden Sie sehn, daß ich die Wahrheit gesagt habe.

Durch diese Rede ward ich zuversichtlicher, denn ich konnte ja überzeugt sein, daß der Prafident aus Ersfahrung spreche, ich überließ mich also ungestört der Hoffnung, die mir eine schöne Zukunft versprach.

Die Perioden im menschlichen Leben sind sehr ängstelich, in welchen man mit Furcht oder Schnsucht ein Ungluck oder Gluck erwartet, und jeden Tag und jede Stunde sorgsam zur Summe der verstoffenen zählt, und mit bangem, ahndungsvollem Herzen auf die Zeit hindlickt, die noch versließen soll. Weine Hochzeit mit Louisen war jest festgesest, und ich strich mit zitternder Hand jeden Tag im Kalender aus, und zählte und überzählte jedesmal, wie viele Tage noch übrig waren.

Es war beschlossen worden, daß diese Hochzeit auf einem Gute des Prafidenten geseiert werden sollte, das in einer ziemlichen Entfernung von der Stadt lag. Er wollte dorthin reisen, um so den Anfang zu einer Reise

in das Reich des benachbarten Fursten zu machen, die er in Umtsgeschäften thun mußte.

Auf dem Landhause ward alles unterdeß zur Feier des Hochzeitsestes eingerichtet, die Familie fuhr endlich in mehrern Wägen ab, weil alle eine oder ein paar Wochen auf dem Lande zubringen wollten.

Der herr von Barenklau begegnete uns unterwegs in tiefer Trauer, sein Onkel war gestorben und er suhr nach W.. zuruck. Ich sah Louisen mit einem bedeutenden Blicke an, sie schien ihn aber nicht zu verstehn, vielleicht wollte sie ihn auch nicht verstehn.

Wir kamen an einem schonen Sommertage an. Das niedliche Haus und die schone helle Landschaft schienen uns freundlich zu begrüßen; alle Einwohner bes Dorfes waren in einem frohen Aufruhr, daß sie ihren Herrn einmal wiedersahen. Der dunkeln, geräusch, vollen Stadt auf einige Tage entronnen, wachten alle frohen Bilder meiner Jugend wieder in meiner Seele auf, eine Heiterkeit goß sich durch alle meine Nerven, wie ich sie lange nicht empfunden hatte.

Die geladenen Gaste fanden sich auch nach einigen Tagen ein, im Hause und im Dorfe war ein bestänzdiges frohes Getümmel, jeder Neuankommende ward mit einer jauchzenden Musik empfangen. Man gratuslirte, man freute sich, mich und meine Braut kennen zu lernen, man schwaßte hundert Sachen durcheinanzder, und nicht selten schlich ich mich betäubt in die freie Luft, um mich von dem Schwindel zu erholen, in welchen mich das unausschliche Gewirre verseste. — Diese Feiertage des Lebens, wo alle Geschäfte still stehn, der Gang der gewöhnlichen Lebensweise unterbrochen wird, und es nur unser Amt und unser Pflicht ist,

beståndig ein recht freundliches Gesicht zu machen und aus vollem Halse zu lachen, sind oft neben ihren Unnehmlichkeiten sehr druckend und beschwerlich. Man schwimmt betäubt die geräuschwolle Fluth mit hinunter, und die Zeit, die wir zur Frohlichkeit bestimmten, ist und am Ende, wie in einem tiefen langweiligen Schlaf verssossen. — Doch das war nicht bei mir der Fall, denn ich stärkte meinen Geist wieder durch die Erinnerung an Louisen, durch ihre Gegenwart, durch die Hossenung einer freudenreichen Zukunst.

Nun erschien der Hochzeitstag selbst. — Ich und Louise wurden getraut, meine Freude hatte ihren hochesten Gipfel erstiegen, worauf ich seit Jahren gehofft hatte, war nun erfüllt.

Dan ag und tranf und war guter Dinge. Bei Tisch erzählten sich die alten herren ihre Jugendge: schichten, und die jungen fagten den Damen Romplis mente oder Abgeschmacktheiten, wie es das Gluck gerade fugte; viele faben fich fur Belden an, wenn fic meine Louise durch eine unanstandige Zweideutigfeit roth gemacht hatten; andre fanden sich glucklich darin, wenn man sie ihren Erzählungen nach für recht ausschweifend hielt, und tampften beständig gegen ihre beffere Ratur, denn sie wurden selbst bei ihren erdichteten Abentheuern beschämt, und gaben sich alle Dube, dies Rothwerden ju verbergen; noch andre machten fich über den Tisch hinuber Confidenzen und nannten dabei Namen, Saus und Sag; oder liebaugelten mit den Damen, - furi, die Gesellschaft war so beschaffen, wie man sehr oft eine große Befellschaft trifft. -

Nachher tanzte man, und Tang und Wein machte sedermann froh und munter. Ich tanzte bis spat in

die Nacht fast mit allen anwesenden Damen und ging dann, um Louisen aufzusuchen. — Sie war in keinem Zimmer zu sinden: ich durchstreiste den Garten, dort eben so wenig; das ganze Dorf, — man hatte sie nirgends gesehn. — Die Gesellschaft ward unruhig, man suchte allenthalben und allenthalben vergebens; die Nacht verstrich und Louise kam nicht zurück.

O ungluckselige Hochzeit! — O unglucklicher Brauz tigam Peter Lebrecht, da stehst du nun im Schlafzimz zimmer ohne Braut!

# Zehntes Kapitel.

#### Unvermuthete Gefellschaft.

Welcher Schmerz war dem meinen zu vergleichen? Nur der kann ihn nachempfinden, der einen ähnlichen Berluft in einem ähnlichen Augenblicke erlitten hat. — Taufend Borstellungen gingen durch meinen Kopf, eine immer trübsinniger als die andere; ich stand plötslich verlassen und einsam da, wie in einer dicken Finsterniß, von allen meinen Hoffnungen und Wünschen auf immer abgerissen. —

Aber, wo war Louise so ploglich hingekommen? — Ich ahndete gar keine Möglichkeit, mir dieses Räthsel aufzulösen. — Man durchstrich in den folgenden Tagen zu Tuße und zu Pferde die ganze Gegend, bei allen Nachbarn wurden Erkundigungen eingezogen, aber kein Mensch wußte uns Nachrichten von ihr zu geben; ich selber durchstrich jeden Wald und jedes Feld in der Nachbarschaft; und da alle meine Nachforschungen vers

gebens waren, überließ ich mich endlich einer dumpfen, truben Gleichgultigfeit, in welcher unfer Korper oft viele Tage verlebt, ohne daß es die Seele bemerkt.

Die Gaste nahmen traurig nach und nach Abschied, es ward immer einsamer um uns her, jedermann, dem ich begegnete, hielt es für seine Schuldigkeit, mir ein trauriges Gesicht entgegenzuhalten und so ward ich mit jeder Stunde verdrüßlicher. — Mir war in meinem Lebenslause noch wenig Unannehmlichkeit aufgestoßen, und noch kein einziges ähnliches Unglück, ich wußte mich daher gar nicht zu benehmen: wenn man nur erst mit der Urt bekannt ist, wie man auf eine schiekliche Weise gewisse Vorfälle im menschlichen Lebenanfassen muß, so ist man auch schon halb getröstet. Für viele Menschen liegt in den Eeremonien des Betrübtseins eben so viel Beruhigung, wie für andere im berauschenden Wein.

Mit tiefgesenktem Ropfe, schweren Seufzern und heimlichen Bermunschungen gegen das Menschengeschlecht, (bas fich freilich in nichts anderm gegen mich vergans gen hatte, als daß es mir feine Machrichten von Louis fen geben konnte,) schlich ich eines Tages durch die benachbarten Fluren. 3ch hatte eine Flinte auf meis nen Rucken gehangt, um wenigstens unterwegs gegen einen Safen meinen Unwillen auszulaffen, ber es magen wurde, mir in den Weg zu fommen. Dein Spaziers gang dauerte langer, als ich mir vorgenommen hatte, ich verirrte mich in einen Wald hinein und verließ bald in der Zerstreuung den gebahnten Weg: ich luftwane delte auf tleinen Fußsteigen bald hiehin bald dorthin, und durchtrabte in allen möglichen Richtungen den Wald. In dem Stande der Sonne bemerkte ich endlich, daß es anfangen wolle, Abend zu werden, ich fing daher XIV. Banb: 14

an, den Ruckweg zu suchen: aber allenthalben, wohin ich mich auch wandte, schien der Wald dichter zu mer, ben, ich sahe und horte keinen Menschen; ich rief, aber Niemand antwortete mir, meine Stimme fchallte weit den Forst hinunter, aber fein Jon fam troftend ju mir guruck. Gin Safe lief mir quer über den Beg. - Huch du willst mich noch verwirrt machen! rief ich aus, legte das Gewehr an, verfehlte aber. - 3ch achtete auf die bofe Borbedeutung nicht, wie es denn bei einem Menschen sehr naturlich ift, der schon den bitterften Becher des Unglucks gefostet zu haben glaubt: ich hatte aber Unrecht, benn wenn wir auch schon elend find, so hat doch immer noch eine Berdrußlichkeit neben uns Plat, die unfern Unwillen erhoht, wenn fie auch noch fo flein ift; der Berfolg diefes Rapitels wird einen bentlichen Beweis davon liefern. - 3ch gab mir ims mer noch Dube, mich aus dem Walde herauszufinden: ich kannte damals die Runftgriffe der Jager noch nicht, nach welchen sie die Weltgegenden bestimmen tonnen, oder, wenn ich sie auch gefannt hatte, waren sie mir doch unnuß gewesen, denn ich wußte unglücklicherweise nicht, ob das Landhaus vom Balde fudlich oder norde lich lage.

Meine Phantasie war gespannt, und mir sielen aus Romanen und Erzählungen hundert abentheuerliche Scenen ein, die in einem solchen dichten Walde vorzgehn: bald sahe ich Spishuben und Morder mit ihren verborgenen Höhlen und Schlupswinkeln, bald eine verzfolgte Unschuld, endlich sielen mir gar einige Gespenzstergeschichten ein, die mir den Anblick des freien Felzdes noch wünschenswürdiger machten: so sehr ich vorher gewünscht hatte, jemanden zu begegnen, so schücktern

fahe ich mich jest zuweilen um, ob auch nicht jemand hinter mir gehe. Alls ich noch immer nicht den Auszweg sinden konnte, war ich endlich fest überzeugt, daß mir irgend ein merkwürdiges Abentheuer bevorstehe. Und warlich, ein Mensch, der sich in einem dichten Balde verirrt, und den jest die Nacht wahrscheinlich übereilt, — wenn dieser unter solchen Umständen kein Abentheuer sindet, so ist er wirklich nicht dazu geboren, irgend etwas Bunderbares zu erleben, und ein solcher lasse es ja bleiben, seine Geschichte der Welt mitzustheilen.

Ich mochte nach diesen Betrachtungen noch kaum eine Biertelstunde weiter gegangen sein, — ale die Erde ploglich unter mir einfank — und ich in eine tiefe Grube fturzte. —

Alls ich mich von meinem Schred erholt hatte, fing ich an, meinen neuen Aufenthalt genauer in Augenschein zu nehmen. Es war eine ziemlich tiefe, steile und geräumige Grube, die ich beim Hinuntersallen für eine Mörderhöhle, oder die Wohnung irgend eines Erdgeistes oder Nübezahl hielt, von der ich aber nun wohl sahe, daß sie den Bauern nur dazu diene, um Füchse oder andres überlästiges Wildpret auf eine geschiefte und leichte Art wegzusangen. Ich versuchte es in die Höhe zu klettern, aber die Wande waren zu steil und zu hoch; mein Rusen war ebenfalls umsonst, und ich sah mich nun genothigt, in Geduld den ersten Bauer zu erwarten, der mich aus meinem Gesängniß erlösen würde.

Ich fah mich in meiner Wohnung etwas genauer um, und mußte lachen, als ich einen Fuchs und einen Safen in einem Winkel der Sohle figen fah. Meine erfte Bewegung war, nach der Buchfe zu greifen und recht bes quem zu einiger Zerstreuung die beiden Fremdlinge wegs zuschießen: aber ein Anfall von Gutmuthigkeit hielt mich zurück, ich wollte mit ihnen zugleich die Auflösung meines Schickfals erwarten.

Warlich! ein feines Abentheuer! rief ich aus. Kann man etwas Platteres erdenken? Statt einen Geist zu erblicken, oder eine Mörderhöhle zu sinden, falle ich in eine Fuchsgrube: statt eine bedrängte Unschuld aus den Klauen ihres Verfolgers zu retten, sinde ich hier einen Hasen und einen Fuchs, um mir mit ihnen die Zeit zu vertreiben.

Ich überlegte ernsthafter mein sonderbares Schicksal. Der Mensch ist einmal so stolz, daß er durchaus will, die Borsehung lenke jeden seiner Schritte. — Ich habe mich verliebt, dachte ich bei mir selber, um mich zu verheizrathen; mich verheirathet, um meine Frau zu verlieren; meine Frau verloren, um in eine Fuchsgrube zu fallen: was wird das Resultat dieser sonderbaren Begebenheit sein? Was in aller Welt kann die Vorsehung für einen Plan dabei haben, daß sie mich in dieses Lebens scheinen sich nur darum aneinander gereiht zu haben, um mich endlich hieher zu sühren. — Wahrhaftig, wenn ich nicht hier den Stein der Weisen entdecken sollte, so würde ich das ziemzlich unnüß sinden!

Als ich mich wieder umfah, hatte sich der Hase, vers muthlich aus Furcht vor mir, ganz nahe an den Fuchs gedrängt: ihre feindselige Natur schien sich hier verloren zu haben, das gemeinschaftliche Unglück hatte sie zu Freunden gemacht, denn der Fuchs saß ganz still und

leutselig auf seinem hintern, bewachte meine Bewesgungen mit seiner spigen Schnauße und seinen glanzenzten Augen, und schien gegen seinen furchtsamen Nachbar nicht das mindeste Bose im Schilde zu führen. Das Zutrauliche der beiden Thiere rührte mich, ich beobachtete ihre Stellungen, und freute mich jest über mich selber, daß ich meiner Mordgier nicht nachgegeben hatte.

Der Fuche sah unverwandt nach der Jagdtasche und ich theilte meinen beiden Freunden den Borrath von Brot und anderm Egbaren aus, den ich bei mir hatte; sie erfannten meine Gute und entzweiten sich über feisnen Bissen.

Wie beschämt ihre Eintracht, dachte ich, die Menschen, die sich unaushörlich verfolgen, und auf das Unglück ihres Nachbars ewig ihr Glück aufzubauen suchen! — 2llle, die ihr der Habsucht, dem Geize, Stolze oder Neide frohnt, die ihr eure Brüder niederdrückt, um eure Eitelkeit zu befriedigen, o könnt ich euch doch vor einen Spiegel führen, in welchem ihr euch und eure Leidensschaften so erblicktet, wie ich euch sehe!

Der hase sahe mich hier mit einem so freundlichen Blicke an, als wenn er in meine Seele gelesen hatte, er fam zutraulich naher, vermuthlich, um anzufragen, ob ich nicht noch mehr genießbare Sachen bei mir hatte. Beschamt sah ich nach meinem Gewehr, und streichelte bas fleine Thier, das zitternd unter meiner hand stehn blieb und furchtsam lauschend seine langen Ohren rucks warts legte.

Dir foll nichts gefchehen, fagte ich mit fo milder Stimme, als mir nur möglich war; feid unbeforgt, ihr lieben Gefahrten meines Unglucks. — Ich erwartete ein

Abentheuer hier, denen abnlich, die die mußige Phantafie ber Dichter erschafft, und war ungufrieden, nur euch arme Rothleidende bier angutreffen; aber ich mar ein Thor. - Ift diefe Sohle nicht eine Mordergrube, in welcher ihr als schuldlose Opfer der Mordsucht aufgespart fist? Bare ich felbst nicht beinahe ein Morder gewore den? - 3ch dachte, vielleicht eine angefallene Unschuld von ihrem Unterdrücker zu befreien, und warlich, auch bei euch fann ich diesen Sang nach einer edeln That befries digen. — Du armer unschuldiger Fuchs follst mahr: scheinlich zu Tode geprellt, oder zeitlebens, wie Bajaget, als ein Schauspiel von den Rindern verhöhnt werden, weil du vielleicht einem Bauer einmal ein paar Gier aus: getrunken haft. Was mußte mir gefchehn, mas allen Menschen, wenn jeder Durft so hart bestraft werden follte? - Du, (ich wandte mich hier zum Sasen) follst geschlachtet und gebraten werden, weil du einen Rohl= topf angefressen haft. - D beiliger Laurentius, mas mußte den Leuten geschehn, die muthwillig mit ihrem Jagdgefolge gange Saatfelder zerstampfen, und um einen Birfch zu erlegen, feche Mecker, die Soffnung von feche Familien, verderben? - Es herrscht ein ewiger filler Rrieg im Menschengeschlecht, und einer entgeht nur der Peitsche, oder dem Meffer des andern, weil er fich bin: ter das furchtbare Unfehn eines andern verfriechen fann, der selbst wieder einen Ruckenhalter braucht und hat. Der Urme aber, der ohne Schut, ohne Unfehn unter der gefräßigen Menge fteht, ift allen Pfeilen ber Berfolgung und ber Diedertrachtigfeit preis gege: ben: lagt er fich, von Gram und von Armuth zu Boden gedruckt, ju einer That verleiten, die er tausendmal um sich ber, unter öffentlichen Privilegien begeben sieht, -

so wird er von der jauchzenden Rotte dem ehernen, uns barmherzigen Gesetz entgegengeschleudert, um dort zu verbluten. Ich will euer Beschützer werden, ihr beiden Unglücklichen, ich will euch euren Verfolgern entreißen, da ihr sonst auf der großen, weiten Erde keinen andern Freund habt. Jedermann, der euch erblickt, setzt euch seindlich nach, wohin ihr tretet, ist euch eine Falle gelegt und nur wenigen von euch ist es gegönnt, eines ruhigen Todes in eurer Heimath zu sterben.

3ch war einmal gerührt, und fuhr daher ungeftort ju beflamiren fort:

Wenn doch so manche, die sich verfolgen und anfein: ben, einst eben so unvermuthet in eine enge Sohle gusam: mengeführt wurden, um fo zu empfinden, wie gottlich das Gefühl der Freundschaft und des Wohlwollens fei: um zu fuhlen, wie nothig die Liebe den Menschen fei, und die gegenseitige Unterstußung und Ertragung der Rehler und Schwachheiten. Wie schnell wurden fich Reinde aussohnen und einer in den Urm des andern flie: gen, wenn fie einst ploBlich von ihren Geschaften losge: riffen wurden, und in einer dunkeln Ginsamkeit, ohne Bulfe und Eroft da fagen, nur den Bruder gegen über faben, den sie haffen. Aber die Menschen laufen ihre gewohnte Bahn in dem Getummel fort, das fie betaubt : feiner reicht dem andern die Sand, fein Auge forscht nach bem bochften Schat bes Lebens, nach ber Liebe, Die uns aus dem Blicke des Freundes begrußt; in jedem, der uns entgegen fommt, febn wir nur einen Menfchen, der unfern Weg enger macht, und so verschmachten wir in einem feelenlosen Beraufch.

Durch mein ganzes Leben habe ich den vortheilhaften Ginfing diefes unbedeutenden Abentheuers gefpurt, darum

mag mir der Lefer meine Weitschweifigkeit verzeihen. Oft, wenn ich gleichgultig bei dem Elende meiner Bruder vorübergeben wollte, dachte ich von ungefahr an die Grube, und eine frifche, erwarmende Menschenfreund: lichkeit stromte zu meinem Bergen: oft reichte ich die Sand gur Berfohnung, wenn ich mich fonst vielleicht in einem kalten Saß verschloffen hatte. - 3ch konnte nachher nie einen Duff von Fuchsfell fehn, ohne ein unwillführliches Wohlwollen zu empfinden: er erregte bei mir ungefähr die Empfindung, die der gute ehrliche Morif hatte, wenn er feine bornerne Lorenzodofe betrachtete. - Biele feiner Lefer haben nachher aus em: pfindsamer Spaßhaftigfeit eine Lorenzodose geführt, ohne irgend etwas dabei zu empfinden, ja man hat fogar fagen wollen, daß ein Loren zoorden existirt habe. -3ch habe mich nie mit diefen Spielereien der Empfind: famkeit vertragen fonnen, fie fegen gewohnlich Mangel an mabrer Empfindung voraus; ich munsche nicht, daß jemand mir zu Ehren einen Orden errichte, deffen Renn: zeichen ein Fuchsmuff, gder ein Sasenfell ift.

Alber Niemand wird läugnen, daß oft ein unbedenstender Worfall einen großen Einfluß auf die Wendung hat, die unser Charakter nimmt. — Auf einer meiner Reisen siel in der Nacht der Wagen um, und es zers brach etwas, das mich am Fortkommen hinderte. Es war im November und ein pfeisender Wind trieb einen schneidenden Regen durch die Luft; kein Haus, kein Dorf war in der Nähe, der Postillion ritt nach dem nächsten Flecken, um Leute zu holen, die den Wagen wieder herstellen könnten: ich wickelte mich in meinen Mantel ein, so gut es mir möglich war, aber ein empfindlicher Frost bemächtigte sich bald aller meiner Glieder,

Mit ungeduldiger Schnfucht fab ich dem Pofillion ents gegen, der immer noch nicht guruckfam. 3ch ward unwillig, aber ich fab auch bald ein, wie febr ich Unrecht hatte, ich ging auf und ab, um mich etwas ju erwarmen und die Zeit zu verfurgen. Da dachte ich jum erstenmale recht lebhaft an euch Glenden, die ihr in einer armseligen Sutte dem Mangel und dem Frofte preis gegeben feid, die ihr in der falten Novembernacht ungeduldig ben Aufgang ber Sonne erwartet, und angstlich die Tage abzählt, in welchen ihr die ftrengere Ralte furchtet; Die ihr mit einem Schrei des Erfchref: fens den ersten Schnee mahrnehmt, indeß der Reiche schon in Gedanken die bunten Schlitten fieht und bas Geflingle der muntern Pferde bort. - Geit jener Racht fuhr meine Band jedesmal in die Safche, ohne daß ich es wußte, wenn ich im Winter einen Urmen am Wege figen fabe, oder eine Mutter mir begegnete, Die an ihrer Bruft ihr Rind mit ihren Seufzern und Thrånen zu erwärmen schien. - Der Unglückliche ver: fieht den Unglucklichen am beften, und wenn uns Trub, fale auch oft nur im Borbeigehn gestreift haben', fo ift uns icon badurch bas Geschlecht der Elenden naber gerückt.

Ich bin schon so tief in der Schuld meiner Leser, baß ich biefer Abschweifung wegen gar nicht einmal um Berzeihung bitten mag.

Ich hatte indeß gar nicht bemerkt, daß es wirklich Nacht geworden war. Ich spurte große Müdigkeit, und legte mich bequemer, war aber schr besorgt, daß noch irgend ein zahmes oder wildes Thier mir von oben auf den Kopf fallen möchte: ich überließ mich dem gutigen Jufall, lehnte mich an bie feuchten Wande meiner engen Wohnung und schlief endlich wirklich ein.

In der Nacht wachte ich oft auf, und hörte dumpf zu mir hinunter das Rauschen des Waldes, ich bog mich in mich selbst zusammen, so viel ich konnte, um nicht zu frieren und schlief weiter.

Ich erwachte, als einzelne Sonnenstrahlen an den Mauern meines Gefängnisses auf und nieder flimmerzten, etwas erstarrt stand ich auf und glaubte in einiger Entfernung Menschenstimmen zu hören. Ich rief laut und schoß aus der Oeffnung meine Buchse ab, aber ohne allen Erfolg. Meine beiden Freunde erschrafen außerordentlich und der furchtsame Hase verkroch sich unter den Bauch des Fuchses.

Bis gegen Mittag wartete ich noch geduldig, als ich wirklich borte, wie fich Leute der Grube naberten. Es waren Bauern, die nachsehn wollten, was fie ges fangen hatten, und nicht wenig erstaunten, neben ihrem Range auch einen Jager zu erblicken. Gie schafften mich fogleich mit Stricken aus der Soble, und nach mir murden auch meine beiden Gefahrten, jeder ein: zeln, herausgeholt. - 3ch belohnte die Landleute reich: lich fur den Dienst, den sie mir geleiftet hatten, doch unter der Bedingung, daß fie mir die beiden Thiere überlaffen mochten. Dit dem berglichften Wohlwollen ließ ich nun den Safen davon fpringen, und als diefer eine ziemliche Strecke gelaufen mar, eben fo den Ruchs, der fich in der Ferne noch ein paarmal fehr verständig nach mir umfabe, als wenn er mir fur feine Freiheit danken wollte. - Die Bauern lachten über meine Marrheit, und brachten mich auf einen Weg, der mich

aus tem Walde in ein benachbartes Dorf führen follte; wir nahmen Abschied und jedermann von uns ging vergnügt seine Strafe.

### Gilftes Rapitel.

#### Ruderinnerungen.

216 ich faum eine halbe Stunde durch den Bald ge: gangen war, trat ich in's freie Feld und erwachte wie aus einen Traum. Es war diefelbe Flur, in der ich meine Rindheit jugebracht hatte, ich fah schon das Dorf: chen in der Kerne vor mir liegen. - Alle vorhergeben= ben Begebenheiten hatten mich zu einer Urt von Schwar: merei gestimmt, und mit einem freudenvollen Schrei ftand ich nun mit untergeschlagenen Urmen fill, und rief alle Erinnerungen aus meiner Rindheit in meine Seele gurud. Jeder Baum war mir fast noch befannt, ich mußte jest recht gut, daß ich selbst diesen Theil des Waldes oft durchstrichen hatte; ich fab in der Ferne die blauen Berge liegen, hinter benen in der Kindheit alle meine Buniche und Soffnungen gewohnt hatten. Ueberall, wohin mein Huge fich nur wendete, begegnete mir eine angenehme Erinnerung und grußte mich fo gutraulich, wie ein Freund, der uns lange nicht gesehen bat. Dort fland die Windmuble vor mir, auf der ich fo oft mit den Rindern des Mullers gespielt hatte, ich fabe durch die dichten Gebusche den Fluß im Schein der Sonne flimmern, der mir taufendmal gum Baden ger dient. - 3ch ftand lange und fann in diefer Beimath

meiner Jugend, meinem bisherigen Leben nach: so wenige Jahre auch verstossen waren, so wenig Abentheuer ich auch erfahren hatte, so war mein Sinn doch durch ein Leiden geprüft, das mein Herz zerrissen hatte; ich hatte doch unterdeß viele Resultate über mein Herz gez sammelt, und den Schlüssel zu meinem innersten Selbst gefunden: manches, was mir sonst an mir groß und ehrwürdig erschienen war, kam mir nun wie Dunst und nichtiger Nebeldampf vor: ich war mit mir selber über hundert Erscheinungen in meinem Herzen einig, die ich sonst als fremde Wesen in einer ehrsurchtsvollen Entsernung betrachtet hatte. Bon diesem Felde war ich ausgegangen, in die Welt hinein, und ich kam jest zurück in meine Heimath, klüger, aber bei weitem unz glücklicher.

Wie mit dem ehemaligen Kindersinn schritt ich zwie schen die wohlbekannten Accker hindurch: jede Blume im Grase schien mir noch dieselbe, die mich damals so freundlich angeblickt hatte; ich verlor mich in einem sußen wonnevollen Rausch.

O, seid mir gegrüßt, ihr holden Erinnerungen der frohen Kinderzeit, wenn ihr aus den grünen Wipfeln der Bäume herabsteigt und mir jenen paradiesischen Traum wieder aufschließt, aus dem man als Knabe so ungern erwacht. Wie holdselig winkt uns durch einen rosenrothen Schleier die Welt und die Zukunft an! Mit schuldlosem Herzen, ohne Harm und Neid, ohne Haß und Groll, wandeln wir dahin, mit zartem Wohlzwollen den Busen ganz ausgefüllt: wir taumeln durch den goldnen Schein des Morgens fort, geben jedermann, der uns begegnet, einen frohen Handedruck, und ahnz den nirgend Tücke und Bosheit, weil wir mit unserm

eignen Sinn vertraut zu sein glauben. — Glückseliges Alter, in welchem der Mensch keine andern Wünsche und Hoffnungen kennt, als die dicht vor seinen Füßen blühen und die er mit seinen kleinen Armen abreichen kann: in jenen Jahren ist der Mensch glücklich und gut, sein spätteres Leben ist ein unaushörlicher, ohnmächtiger Kampf gegen Fehler und Schwachheiten, ein Rennen nach Wünschen und Hoffnungen, das ihm den Althem raubt und ihn die Freuden nicht bemerken läßt, denen er vorzübergestohen ist. — Sei mir gegrüßt, du holde Zeit! Schon die Erinnerung jener goldnen Frühlingstage, wenn sie durch unfre Seele zieht, macht uns froher und besser.

3ch fam nun dicht vor das Dorf. Fast alles war noch fo, wie damale, ale ich es verlaffen hatte: nur we= nige neue Sutten waren angebaut, eine gang zerfallen. Jest sahe ich das Dach unsers Saufes herüberragen; ich lenkte um die Ecke, und ftand nun vor der Bohnung. wo ich erzogen war. Die große Linde vor der Thure erinnerte mich alle an die schauerlichen Gespenstergeschichten. die man mir hier am Abend erzählet hatte, und an den Pater Bonifag, der mich fo oft an diefer Stelle gur Saule des finkenden Christenthums hatte einweihen wollen. 3ch fam in den Sof, alles fand und lag umber, wie gewohnlich, in der Scheune bort' ich drefchen, nur ein unbefannter Spit bellte mir unhöflich entgegen, und ftrebte, fich von der Kette loszureißen. Ich bedauerte im Stillen den alten getreuen Phylax, offnete die fleine Thure, und trat in die niedrige Wohnstube. Ich batte fie gang andere, und besondere viel geräumiger erwartet: wie im Traum ging ich auf die Mutter Darthe gu und schloß sie in meine Urme. Gie war erstaunt,

fannte mich nicht und wußte gar nicht, mas fie fagen follte. 3ch gab mich zu erkennen und bat fie um Ber: zeibung, daß ich mich nicht schon fruber um sie und ihre Rinder befummert hatte. Ihre Tochter fam nach Sause und erstaunte nicht wenig, den fleinen Deter als einen großen Jager wieder ju finden. 2luch der Bater fam mit feinem Gobn von der Reldarbeit guruck und die Freude war nun allgemein. Ich mußte ihnen meine bisherige Lebensgeschichte erzählen, man fonnte mich nicht genug von allen Seiten betrachten, man ber wunderte meine Große und noch mehr, daß ich defig: nirter Burgemeifter fei, man freute fich uber mein ge: fundes Aussehn und noch mehr darüber, daß ich fie nicht vergeffen batte, da fie mich von Jugend auf fo vorzüglich geliebt hatten. Man erzählte mir unordentlich durcheinander, daß Pater Bonifag und Phylar ge: ftorben maren, und daß man alle Tage fürchte, ber Thurm ihrer Kirche murde einfallen. Die guten Leute schienen durch meine Unwesenheit eben so berauscht, als ich es war.

Wir setzen uns zu Tische: ein kleines landliches Mahl ward aufgetragen und zwar noch in demselben Geschirre, aus welchem man mich groß gefüttert hatte; ein einziger Teller war zerbrochen, und statt seiner ein neuer angeschafft; man wollte mir diesen zu meiner Spre vorsetzen, ich griff aber nach einem alten, dessen rothzgeschriebenen Spruch ich noch auswendig wußte. — Noch nie hatte mir ein Mittagsmahl so gut geschmeckt; eine allgemeine Heiterkeit machte, daß uns die Stunden wie Minuten verschwanden.

Der Bater blieb mir zu Ehren långer als gewohn: lich, er ging nur nach dem Ucker, als ich ihm ver:

sprochen hatte, diese Nacht in seiner Wohnung zuzus bringen. Er umarmte mich noch einigemal, dann verließ er mich: sein Sohn begleitete ihn, die Tochter besorgte die häusliche Wirthschaft.

Raum sah ich mich mit der geschwäßigen Mutter Marthe allein, als mir zum erstenmal eine Frage einsiel, an die ich noch bisher gar nicht gedacht hatte. — Wir sind allein, liebe Mutter, sing ich an, Ihr habt just, wie ich sehe, einige Zeit übrig; — sagt mir, wer bin ich eigentlich, da ich nicht Euer Sohn bin?

Lieber Lebrecht, antwortete sie mir mit ihrer geschwäßigen Art, ach, darüber ließe sich gar vielerlei
sprechen: darüber ließen sich gar wunderliche Geschichten erzählen. Sonst durft' ich nicht, jest ist es mir schon oher erlaubt, da Du unterdessen, liebes Kind, zu
Berstande gekommen bist.

Nun fo sprecht, so ergablt benn die munderlichen Ge-fchichten, fiel ich ungeduldig ein: ich bin endlich neugierig geworden, zu erfahren, wer meine Eltern find.

Die Sonne schien auf die Fenster der Stube, ich führte Marthe aus dem schwülen Zimmer unter die kühlen Zweige der Linde; ich wiederholte meine Bitte, Marthe sing ihre Erzählung an, und ich erfuhr, was der Leser auch erfahren wird, wenn er sich die Mühe giebt, das solgende Kapitel zu lesen.

# 3molftes Rapitel.

Epifode. - Der neue Siegwart, eine Rloftergefcichte.

Bleich beim Unfang dieses Rapitels ftoft mir eine Bedenklichkeit auf, die nicht so klein ift, als sie vielleicht dem Lefer scheinen mag. Wie befannt, erzählt mir Mutter Marthe eine Geschichte, um mir zu fagen, wer meine Eltern find; nun entsteht aber die große Frage. wie ich diese Erzählung vortragen foll? - Soll ich meiner guten alten Pflegmutter, Die fein großer Gluck fannte, als etwas zu erzählen, das Wort aus dem Munde nehmen und in meiner eigenen Person spres chen? Das ware warlich eine große Undankbarkeit von meiner Seite, bas hieße ihre gartliche Sorafalt fur mich in meiner Jugend, ihre Freude, als fie mich jest wie: derfah, fehr schlecht vergelten. Wenn ich fie redend einführe, wird meine Erzählung auch überdies noch dras matischer, die Darstellung wird lebendiger und fur den Leser um so interessanter. — Ich war so eben schon entschlossen, die Erzählung anzufangen, als mir wieder meine alten Bedenflichkeiten einfielen. Mutter Marthe erzählte nämlich so weitläuftig, daß ihre Geschichte allein großer sein wurde, als der gange erfte Theil Diefes Werks. Das ware aber eben fein groß Ungluck gemes fen, denn der Weitschweifigkeit sind die Leser schon an ben Geschichten, die recht dramatisch sein sollen, ges wohnt; auch das schlechte und unrichtige Deutsch wurde mich nicht abhalten, ihre Erzählung wortlich nachzus fcbreiben, denn viele Lefer murben die Unrichtigfeiten gar nicht bemerken und bei den andern konnten fle

immer noch für treue Nachahmungen der Natur gelten: aber man wurde schwerlich aus meiner guten alten Pflegemutter recht klug werden konnen, und obgleich meine Leser auch daran vielleicht durch viele der neusten Bucher gewöhnt sind, so lieb' ich doch die Deutlichkeit gar zu sehr, als daß ich ihr nicht ohne Bedenken alle übrigen Schönheiten ausopfern sollte.

Ich erzähle also im Namen der Mutter Marthe: Der herr von Buhrau hatte bis in sein fünf und zwanzigstes Jahr sehr fromm und eingezogen gelebt, als er von ungefähr auf den Gedanken kam, sich zu verheis rathen. Es war leicht voraus zu sehn, daß er als Ehez mann nichts von seiner Frömmigkeit verlieren wurde, denn seine Geliebte, das Fräulein Dölling, war noch frömmer, als er. Sie sprachen oft zusammen, wie sie sich in ihrem kunftigen Shestande die Schriften des alten und neuen Testamentes erklären wollten; ob sie das Hohelied zu den apokryphischen Büchern rechneten, kann ich nicht sagen; genug, sie verlobten sich und der Hochzzeitstag ward festgesetzt.

Alles ward zu diesem scierlichen Tage vorbereitet, die Gaste erschienen, der Tag selbst brach an, sie wurzden getraut, man gratulirte, sie weinten fromme Thraznen und die Gaste singen an, sich im Rheinwein zu betrinken, als sie sich in eine stille einsame Laube des Gartens zurückzogen, um noch einmal mit einander zu überlegen, welche schwere Pflichten sie beide in ihrem jezigen Stande zu tragen hätten. Sie rechneten sich die Liebe und die Geduld vor, die alle Cheleute, versmöge ihres Amtes, gegen einander und mit einander haben mussen: die Sorgfalt für die Erziehung ihrer Kinder; kurz, sie machten sich mit allen den Pflichten

Langeweile, die die meiften Berheiratheten ichon im erften Bierteliahr ber Che vergeffen. - In ber Rabe bes Gartens war eine Rirche, und die Orgel schallte fo feierlich in ihr frommes Ohr, daß fie dem Drange nicht widerstehn fonnten, dem Gottesdienste beizuwohnen. Sie fchlichen durch eine Sinterthur aus dem Garten in Die Rirche hinein. Gin begeisterter Rapuziner predigte gerade über ben befannten Text des Paulus: Es ift beffer freien, benn Brunft leiden. - Er gab dem Apostel in fo weit recht, daß er seinen Gas nicht geradezu fur Unwahrheit erflarte: aber nach und nach erhob er ben Stand der Unverchlichten mit fo großen Lobeserhebungen, wie fie Gott und feinem Ehrone naber ftanden, wie fie einft reinere Freuden fchmecken wurden, von denen die übrigen Menschen feinen Bes griff hatten, daß Weiber und Daddchen haufige Thrå: nen der Undacht vergoffen. - Aber Niemand ward von der Predigt so hingeriffen, als die beiden Neuvermable ten: sie gingen wieder mit frommen Borfaben nach Saufe. Die Gafte hatten fie nicht vermißt, oder die fie vermißt hatten, mochten ihre Abwesenheit vielleicht einer gang verschiedenen Urfache zuschreiben. Dan brachte den Abend febr froblich ju und die beiden Cheleute begaben fich in ihr Schlafzimmer.

Die Nacht ward nicht so hingebracht, wie es bei den meisten Leuten zu sein pflegt, die sich nun mit der Bewilligung des Priesters und dem Segen der Kirche umarmen durfen; sondern sie sielen beide auf die Kniee und schietten andächtige Gebete zum Himmel, nicht etwa, um Segen für ihre Nachkommenschaft herabzustehen, sondern um sich in ihrem sonderbaren Borssaße zu stärken. Der Mann erklärte jest der Frau,

daß er fest entschlossen sei, diese Nacht nicht anders als in Gebeten mit ihr hinzubringen, die Frau freute sich über diesen Entschluß: dann machten sie aus, daß sie in den kunftigen Nächten, von einander abgesondert, schlassen wollten, um den Bersuchungen des bosen Geisstes desto weniger ausgesetzt zu sein. Der himmel verzlich ihnen die verlangte Stärke, oder Schwäche, wie man es nennen will und sie sahen mit unbeslecktem Gezmuthe den Aufgang der Sonne. Die Gäste gratulirzten und brachten die gewöhnlichen Späse an, die ein jeder von seinem Bater schon geerbt hatte und die ohne Zweisel hergesagt werden mussen, wenn man eine Hochzeitsseit nicht für höchst mangelhaft erklären soll.

Kaum war ein Vierteljahr verflossen, als ber Herr von Buhrau, zum Erstaunen seiner Bekannten und zur Freude seiner Berwandten in ein Monchekloster ging; als unbesteckte Jungfrau ging die Frau in ein Monnenkloster. Seine Berwandten erbten seine Güter und nannten ihn einen frommen Mann; einige seiner Freunde, die gern an seinem Lisch gegessen hatten, nannten ihn einen Narren. — So verschieden ist das Urtheil der Leute: man kann es unmöglich allen recht machen.

Meine Leser werden sich bei dieser Stelle gewiß überrascht sinden, aber das ift eben die Runst, um eine Episode interessant zu machen. Die meisten hatten gewiß darauf geschworen, daß der Herr von Buhrau mein Bater ware, und nun geht er ploglich in ein Kloster und seine Frau wird Nonne. —

Raum war der herr von Buhrau feit einem halben Jahre im Rlofter, als er anfing blaß und mager zu werden und beständig über Krankheit, herzensbangig:

teiten und Brustbeschwerden zu klagen. Gine gewisse melancholische Wehmuth hatte sich seiner bemeistert, er konnte stundenlang seufzen und die trüben Wände seiner Zelle ansehn. Er hatte ängstliche Träume, das Kloster ward ihm zu eng, er wünschte sich in die weite Welt zurück. Er dachte dann an seine Frau und verwünschte seine Frömmigkeit und den Kapuziner. Der Arzt fand seinen Puls mit jedem Tage bedenklicher; sein Zustand ward für gefährlich erklärt und der Prior gab endlich seine Einwilligung, daß der Pater Placidus, (so hieß der Herr von Bührau als Klosterbruder,) auf einen Monat ein Bad besuchen könne. Er reiste ab und athmete schon zusriedener die freie Lust des Himmels ein.

Ein feltsamer Jufall, oder die Natur, hatte es so veranlaßt, daß die Frau von Buhrau alle die namlichen Symptome an sich bemerkte. Ihr Arzt rieth ihr ebenfalls die Brunnenkur, und ein noch seltsamerer Bufall machte, daß beide Eheleute, ohne daß sie es wuße ten, sich in einem und eben demselben Bade aushielten.

Der Pater Placidus ging häusig spazieren, am liebsten besuchte er einsame Gegenden, wo er sich ganz ungestört seiner Melancholie überlassen konnte; eben dies war auch bei seiner Frau der Fall. Hätte der Zufall, der schon so viel gethan hatte, um sie zusammen zu führen, nicht auch das Letzte thun sollen?

Der nachdenkende Pater ging an einem schönen Tage dem Gemurmel eines Baches nach, der sich immer tieser in dichtverwachsene Gebusche hinabsenkte. Er setzte sich endlich in das weiche Moos und dachte von neuem über seinen Zustand wach; das Gemurmel des Bachs, der suße Gesang der Bogel versetzten ihn nach und nach in sehr empfindsame Träumereien; als er endlich

von ungefahr aufblickte, ficht eine schone, weibliche Gestalt vor ihm, er betrachtet sie genauer, es ift seine Frau.

Anfangs waren sie beide erstaunt, sich hier zu sinden; das Erstaunen mußte bald der Freude Plat machen, und die Freude wieder der Reue, daß sie beide einen zu voreiligen Schritt in's Kloster gethan hatten. Alle diese Gespräche veranlaßten natürlicherweise eine Berstraulichkeit, die selbst in ihrem ehemaligen Ehestande nicht unter ihnen statt gefunden hatte: die empsindsame Monne sant in das weiche Moos hinab, die Arme ihres Mannes singen sie auf. Man vergaß Kloster und Klosstergesebe, sie überließen sich ganz der Leidenschaft, die erst jest in ihnen erwachte; der Bruder Placidus, vergaß seine Gebete zum Himmel zu schießen, Kusse, vergaß seine Gebete zum Himmel zu schießen, Küsse, Senszer und Umarmungen ließen ihm nicht Zeit, zu Worte zu kommen und als er endlich wieder Athem ges wonnen hatte, war es zu spät.

Der Pater ward gefund, die Wangen der Nonne farbten fich wieder: beide reiften in ihr Rlofter guruck.

Bald ward die Nonne, die ihr Gelübbe vergessen hatte, durch ein Pfand unter ihrem Herzen daran erin, nert. — Was konnte man thun? Sie suchte ihre Schwangerschaft zu verbergen, die man demungeachtet bald entdeckte. Sie gestand ihr Verbrechen, man verzhörte den Pater Placidus, beider Aussagen stimmten vollkommen überein. — Ihr Verbrechen kam vor billige, menschliche Nichter; man erwägte, daß sie durch das Ansehn der Kirche, Mann und Frau waren, man verzieh ihnen.

Die Nonne fam mit Zwillingen nieder, wovon der mannliche fein anderer ift, als der Beld der Geschichte,

Peter Lebrecht. Um feine Abkunft zu verbergen, hatte man ihn einer Bauerin mit diesem unachten Namen zur Erziehung übergeben.

Bon meiner Schwester hatte Frau Marthe weiter teine Nachrichten, als daß man sie in ein entferntes Dorf einer gewissen Frau Mohring zu erziehen gez geben habe. —

Es war unterdessen unter der Linde Abend geworten, ich ging mit der Erzählerin wieder in die Hutte, wir ergößten uns in freundschaftlichen Gesprächen und an einem ländlichen Abendessen, dann ging ich schlafen. Froh und munter erwachte ich, ich beschenfte meine Pflegeeltern und verließ sie nach vielen zärtlichen Umsarmungen.

## Dreizehntes Rapitel.

Ich verliere mein Amt und gewinne einen Prozef.

Man hatte mich auf den Weg nach dem Gute bes Präsidenten gebracht und ich ging jest unter mancherlei Gebanken meine Straße. Ich hatte eine Braut verlorren, war in eine Grube gefallen, hatte meine Pflegezeltern gefunden, um den Namen und die seltsame Gezschichte meines wahren Vaters zu erfahren. Iest wuste ich zugleich, warum ich in meiner Kindheit eine so große Borliebe für den geistlichen Stand gehabt hatte. — Ich hatte Stoff genug zum Nachdenken und stand schon, ehe ich es vermuthete, vor dem Landhause des Prässdenten.

Man war meinetwegen in großer Angst gewesen, man hatte gefürchtet, ich konnte in meiner Melancholie wohl gar einen besperaten Entschluß fassen; Louise war noch immer nicht aufgefunden.

Ich ging mit dem Prasidenten auf sein Zimmer und erzählte ihm mein Abentheuer und meine Entdeckung; er war erstaunt und dachte lange über die sonderbare Geschichte nach. Es entstand jest die Frage, ob man mir die Güter, die mir eigentlich gehörten, nicht wies der verschaffen könnte: er versprach, mich mit seinem ganzen Einflusse zu unterstühen.

In weniger Zeit war ein formlicher Prozest eingeleitet. In dieser Periode meines Lebens ward ich es
vorzüglich inne, wie unschäßbar ein Freund ift, dessen
Macht uns beschüßen fann: der Ausgang meines Streiz
tes ware immer zweiselhaft gewesen, sa es ist mir jest
sogar wahrscheinlich, daß ich den Prozest verloren, wenn
sich der Prässdent nicht meiner väterlich angenommen
hätte. Durch seine Freunde und durch Leute, die wieder
Gefälligkeiten von ihm erwarteten, brachte er es endlich
dahin, daß die Guter, die bis jest ein Eigenthum meiner Verwandten gewesen waren, mir zugesprochen
wurden.

Ich war jest herr eines großen Bermogens; um aber allen funftigen Chikanen zu entgehn, verkaufte ich meine Besigungen sogleich wieder für eine sehr ansehnliche Summe an meine Berwandten, und beschloß nun, erft eine Ges gend aufzusuchen, wo es mir genug gesiele, um mich dort häuslich niederzulassen.

Sch dankte dem Prafidenten, dem ich nie genug tanken konnte, legte mein noch nicht angetretenes Umt wieder nieder und machte mich zur Abreise fertig. Ich hoffte

auch noch meine Braut unterwegs anzutreffen und diefe Soffnung war eine Urfache mehr, fehr bald abzureifen.

Ich brachte mein Geld auf eine sichere Art unter, besuchte noch einmal meine guten Pflegeeltern und bestohnte, so viel als möglich ist, ihre Liebe für mich; dann machte ich mich auf den Weg, um Abentheuer aufzzusuchen.

### Bierzehntes Kapitel.

Ich lerne meinen Bater perfonlich tennen.

Es fiel mir ein, daß es doch wohl nicht mehr als billig sei, mich nach meinen eigentlichen Eltern zu erkundigen. Auf meine Erkundigungen ersuhr ich, daß meine Mutzter schon gestorben sei, daß aber mein frommer Bater noch lebe. Ich reiste sogleich nach der Gegend, in welcher sein Kloster lag.

Die Gegend war einsam, aber sehr angenehm, das Rloster lag auf einem Berge, von wo man weit umher blubende Gefilde und Stadte und Oorfer übersahe.

Ich ließ mich im Kloster melden und empfand einen kleinen Schauder, als ich die dunkeln Kreuzgange hinzunter ging und in die engen truben Zellen der Monche hineinblickte. Das Kloster kam mir vor, wie eins von den dunkeln unterirdischen Zauberschlössern, von denen ich zuweilen in meiner Kindheit hatte erzählen hören, in welchen eine Schaar von Menschen auf ihre Lebenszzeit hineingebannt war, um hier wie in einem Grabe zu eristiren.

Ich hatte gleich nach Endigung meines Prozesses wiester meinen schlichten Namen Peter Lebrecht angenommen und unter diesem ließ ich mich beim Pater Placidus melden. Er stand bei einem Blumenbeete und betrachtete mit einem ausmerksamen Auge die aufbluthenden Aurikeln. Sehn Sie, kam er mir mit einem heitigen Ton entgegen, wie man allenthalben in der Natur die Erinnerung an den Tod sindet, alles winkt und deutet auf unfre Sterblichkeit, damit uns der Gedanke an den Tod stets einen neuen Antrieb zur Tugend gebe.

Ich verbeugte mich und sah ihn mit einem mitleie digen Lacheln an, mit einer andachtigen Miene wandte er sich wieder zu seinen Murikeln.

D armfeliges Menschengeschlecht! dachte, oder fagte ich meinem Innern: auserlesen, um die Liebe gum Leben wie eine Gunde gu betrachten. Ihr Glenden, die ihr hier lebendig eingegraben seid, auf immer von der Ratur und allen ihren Freuden verstoßen! Losgerissen von allen Menschen, ift euch die Thatigkeit, das Wirken unmöglich, Gefange find eure Tugend, eine verfaumte Bora euer Laster; wenn ihr euer eingesunkenes Muge in trubem Grubeln auf ein welfes Blatt heftet, fo bildet ihr euch ein, mehr gethan ju haben, als der Mann, der im Getummel der Welt mit himmlischer Menschenfreundlichkeit seine sinkenden Bruder unterftußt. - Was ift bei euch Engend? - Die Regeln Eures Ordens. -Das geadelte Leben des Menschen ift die Musbildung feiner Bernunft und feiner Gefühle, euch ift beides unnut und unmöglich. Jedermann frebt aus dem dumpfen Schlaf ju erwachen, der ihn an die Thierheit

feffelt und ener Dasein ift ein einziges Bestreben, immer tiefer und tiefer in diesen Todesschlaf zu verfinten.

Es war sehr gut, daß mein frommer Bater nichts von diesem inwendigen Gespräche verstand, er nahm mein Stillschweigen für mitgefühlte Andacht und führte mich mit großer Zufriedenheit durch alle Gange des fleinen Gartens, zeigte und erklärte mir das, was anges pflanzt war, und konnte nicht genug eine Passion stume, die in der Nacht aufgebrochen war, bewunz dern.

Ich bat ihn, mir auch seine Zelle zu zeigen. Wir verließen den Garten und er führte mich auf sein enges, dunkles Zimmer. Matt und gedämpft brach der muntre Sonnenschein durch die kleinen getrübten Scheiben, ein Krucifix hing an der kahlen schwarzen Wand, ein andres stand auf einem kleinen Lische, in einem Winkel ein Bett.

Ich sagte ihm hier, wer ich sei und schloß ihn in meine Urme. Gine milde Rothe leuchtete in seinem blaffen Angesichte auf, er schien verlegen, er schlug die Augen nieder und brückte mich dann mit Innigkeit an seine Brust. Mein Sohn! rief er aus; o ich danke dem himmel, daß er meine Bitten erhort hat, und ihn mir von Angesicht ju Angesicht zeigt!

Wir festen uns beide und der alte Mann schien sich nach vielen Jahren zum erstenmale wieder als Mensch zu fühlen.

Aber, mein Sohn, fagte er nach einer langen Paufe, in welcher er mich aufmerkfam betrachtet hatte, ich finde in deinem Gesichte eine auffallende Achnlichkeit mit deiner Mutter, folge ihrem und meinem Beispiele und verlaß das unruhige Getummel der Welt, wo unfer ganzes Leben nichts als ein Kampf gegen Laster und

Schwachheiten ist. Zwischen den stillen Mauern eines Klosters kannst du ruhig leben, ohne zu fürchten, Gott in jedem Augenblicke zu beleidigen; jeder Tag hat hier sein bestimmtes Tagewerk, ein Gebet reiht sich an das andre, keine Bersuchungen fallen dich an. Hier giebt es keine Borfälle, in welchen du das Gleichgewicht verztieren und ungewiß sein kannst, ob die Tugend in einer gewissen Lage wohl Tugend sei. Nein, hier geht dein Leben immer gerade aus, folge meinem Nathe, mein Sohn, und meinem Beispiele.

Ich fand dazu jest weniger Beruf als je; ich nahm einen zärtlichen Abschied von meinem Bater und verließ seinen trübseligen Aufenthalt. — Er sah mir wehmüsthig nach, als ich wieder in das unruhige Gewühl des Lebens und der Menschen hinunterging; ich habe ihn seitdem nicht wieder gesehn.

## Funfzehntes Rapitel.

#### Reifebefdreibung.

Ich komme nun endlich zu einem Rapitel, auf das ich mich schon vom Anfange meines Buchs gefreut hatte, weil es eigentlich das werden sollte, welches meiner Erzählung ihren eigentlichen Werth und ihre Nugbarsteit geben sollte: und nun ich endlich so weit gekommen bin, weiß ich nicht recht, was ich mit diesem Rapitel anfangen soll. Ganz auslassen mocht' ich es nicht gern, und doch weiß ich nicht eigentlich, was ich erzählen soll. Ich hatte mir nämlich vorgenommen, hier eine gründs

tiche statistische Nachricht von ganz Europa einzuschalten, um dadurch mein Buch für die lesebegierige Jugend recht nüßlich und anziehend zu machen, mir auch danes ben die naseweisen Anmerkungen mancher Necensenten abzuweisen, daß meine ganze Erzählung keinen eigentslichen praktisch en Nußen habe. Ich hatte mir schon alle Bücher zurecht gelegt, die ich hier ausschreiben wollte, als mir zu meinem größten Unglücke einige Bedenklichkeiten einsielen.

Die gefährlichste Klippe eines Schriftstellers ift Langeweile; wer vor dieser glucklich vorbeisegelt, hat immer schon einen sehr großen Bortheil gewonnen, wenn sein Schiff auch nur mit Ballast geladen sein sollte. Ich fürchtete also, und wahrscheinlich sehr mit Necht, daß diese vortreffliche Ladung für mein kleines Fahrzeug zu schwer sein wurde, und ließ alles liegen.

Ich will also nur ohne alle geographische und statiftische Nachrichten erzählen, daß ich zuerst Deutschland, mein geliebtes Baterland, durchreiste. Man konnte mich am Ende für einen gefährlichen Menschen halten, wenn ich von diesem Lande nicht alles Gute sagte und darum will ich lieber gar nichts davon sagen.

In Frankreich miffielen mir die Neichen und jammerten mich die Armen: vor lauter bon ton konnte man mit Niemand umgehn. Ich hielt mich aber doch ziemlich lange in diesem Lande auf, weil es mir im Ganzen außerordentlich gestel.

Daß ich mich verleiten ließ, über die Pyrenåen zu gehn, um dem altfrankischen, rechtgläubigen, hausmutzterlich faulen Spanien einen Besuch abzustatten, mag mir der himmel vergeben, denn es gereut mich noch am heutigen Lage. Ich war in einer unaufhörlichen

Ungst vor der heiligen Inquisition; ein paarmal ward ich auf der offentlichen Landstraße beraubt, und zwar von denselben Leuten, die ich fur mein Geld angenomemen hatte, um mich gegen Rauber zu schüßen.

In Stalien hatte ich mancherlei Abentheuer, die aber zu weitlauftig find, als daß ich fie hier ergablen fonnte. Bon den Untifen habe ich viel gelitten; ich ließ mir jum Unglude einfallen, ein Runftfenner gu werden, und da bin ich um vieles Geld betrogen more ben. Gine Menge gang moderne Untifen ftehn noch immer in meinem Studirgimmer und predigen mir une aufhorlich die Wahrheit: " Bas beines Umts nicht iff, da laß deinen Furwig!" - Indeffen, was hatte ich auch Großes damit anfangen fonnen, wenn alle bie Onnre und Carniole, die ich befite, nun auch wirklich unter Muguft oder Tiber geschnitten maren? Gie fommen mir jedesmal, wenn ich fie betrachte, recht niede lich vor, und fo habe ich ihnen denn den Fehler, fur den sie gar nicht konnen, vergeben: daß namlich bas Alterthum nicht an ihnen flebt. - Doch betrachte ich einen schöngeschnittenen Rafer immer mit einer vorzüglichen Ehrfurcht, weil ich von diesem glaube, daß er acht ift: er hat vielleicht vor zweitaufend Jahren eins mal an einer agyptischen Kinderflapper seine Rolle ges spielt. - In Deapel war' ich fast erstochen worden. weil man eifersuchtig auf mich war, doch fam ich durch einen Bufall noch mit dem Leben davon: o, der Bu= fall ift ein herrliches Ding, ihm hat der Lefer diefe gange Geschichte ju banken, benn mare ich in Reapel erstochen worden, so hatte ich bochftens ein Gefprach im Reiche der Todten fchreiben tonnen, und die find jest aus der Mode gefommen.

Ich reifte über Franfreich jurud und von da nach England. Die gange Infel ift voll von feltfamen Leuten, ein gutes Bolf und ein bofes, je nachdem man es gerade trifft, oder macht; phlegmatifch und voll Enthufasmus. - 3ch befah alle Merfwurdiafeiten bes lan: des, aber nirgende schlug in mir mein Berg fo boch und fo ungeftum, ale in bem Saufe, in welchem Shaffpeare geboren ift. 3ch fab im Geifte den gro: fen Sterblichen bort burch bie Bimmer gebn; ich be: lauschte ihn bei seinen Arbeiten, die seiner Feder ente flossen zu fein schienen, ohne daß er selbst ihr hobes Geprage, ihre Gottlichkeit geahndet bat. - Es gab mir einen Stich ins Berg, als ich vor der Rirche in Stratford vorbeiging, in welchem feine Afche ruht, daß auch er, wie der Elendeste seines Geschlechte, durch bas Leben hat hindurchgeben muffen, ohne daß wir es bes greifen fonnen, wohin er gegangen ift.

Ich wollte nicht weiter nach Norden reisen, weil ich einen großen Ubscheu vor dem Froste habe; ich besschloß also, in mein Baterland guruckzukehren.

Allenthalben machte ich die Erfahrungen, die Scars mentado auf seinen Reisen gemacht hat. Es ist also überfluffig, wenn ich noch ein Wort über meine Wans derungen sage.

## Sechzehntes Rapitel.

### Sann chen.

Ich fam guruck und mein alltägliches Baterland fam mir nach meinen Reisen mit einemmale gang neu vor. So wie ein altes Rleid, das wir verdruglich in den Schrank hangen und es in langer Zeit nicht ansehn, uns hernach wieder beffer und neuer vorfommen fann; fo ging es mir gerade mit meinen Landsleuten, mit ihren Sitten, ihrer Sprache, ihren Stadten und Dors fern, Beibern und Tochtern. Das Alltägliche und Langweilige bestimmen und meffen wir immer nach dem, was dicht um uns herum ift, das, was uns ergogen foll, suchen wir immer in der Ferne. Bon Jugend auf ift es unfer Studium gewesen, uns alles Frem de, Sitten, Sprache, Rleidertrachten u. f. w. gewohne lich zu machen; wir sollten es nur einmal versuchen, uns das Gewöhnliche fremd zu machen, und wir wurden darüber erstaunen, wie nahe uns so manche Belehrung, fo manche Ergogung liegt, die wir in einer weiten, muhfamen Ferne fuchen. Das wunderbare Utopien liegt oft dicht vor unfern Fugen, aber wir febn mit unsern Teleskopen darüber hinmeg. -

Ich fam alfo in Deutschland zurucht: der Prafiz dent war indeß gestorben, und fein altester, genievoller Sohn hatte die Welt noch immer nicht erleuchtet, ich horte nichts von Louisen und hatte sie, ich muß es zu meiner Schande gestehn, fast vergessen,

3ch bin ein fehr großer Freund von Fugreifen, und

auf diese Art durchstreifte ich auch einst eine der anges nehmsten Gegenden von Deutschland, die in einer giem= lichen Entfernung von 28... und dem Orte meiner Erziehung lag. - Es war am Nachmitiage und die Sonne ziemlich schwul, als ich in ein dichtes, ange: nehmes Geholt trat. Dir fiel von ungefahr mein Abentheuer im Walde und in der Fuchsgrube wieder ein und naturlicherweise auch meine feltsame Sochzeit mit Louisen, die noch immer nicht vollzogen war. 3ch ging mit diefen Gedanken einen angenehmen Ruffteig binab, der fich in bundert Rrummungen um die Baume schlangelte, bald einen fleinen Sugel hinauf, bald wies der in ein niedliches Thal hinabfuhrte; die Sonne fonnte nur an einzelnen Stellen durch die dichtgefloche tene grune Decke des Waldes dringen und eine lieb: liche Rublung fauschte in den Gebufchen; ich überließ mich meiner poetischen Stimmung und mochte wohl ein paar Stunden fo gegangen fein, als ich ploglich bei einer alten Giche ftill fant und meinen Bang und meine Gedanken unterbrach.

Die Urfache dieser Unterbrechung war ein allerliebe stes Bauermadchen, das sich auf die anmuthigste Urt von der Welt im Schatten des Baums gelagert hatte und dort unbefangen und sorgenlos schlief. Ihr blonzdes Haar hatte sich aufgelost und wiegte sich im Grase, ihre weiße Brust hob sich ruhig, ihr Urm hing noch halb an einem Körbchen, das mit Früchten angefüllt neben ihr stand.

Ich blieb fiehn und konnte von bem reizenden Schaus spiele mein Auge gar nicht wieder wegwenden. — Wenn nur keine Schlange, oder kein Thier ihr ju nahe

fommt, fagte ich zu mir felbst, und beschloß, hier fo lange 21cht zu geben, bis sie aufgewacht sein murde.

Welch schones Gesicht! sagte ich leise, welche frie schen Lippen! Welche Unschuld auf den Wangen! -Wenn in diesem Rorper eine unbefangne Geele mobnt, ein gerader und richtiger Berftand, mas tonnte fich dann ein ehrlicher Mann wohl mehr an der Gefährtin feines Lebens wunschen? - Bielleicht Sprachen? - Damit fie fich in feiner naturlich ausdrucken tonnte. - Mus fit? - Ein einfaches Madchen hat gewöhnlich einen Inftinft jum Gingen, wie die Bogel im Balde, und ihre Gespenstergeschichten und naiven Schäferlieder bas ben mehr Ginn, als die langweiligen und gedrechfelten Urien und Rondos, mit denen die Ohren in den Rons gerten und Schauspielen so oft geplagt werden: troviale Allgemeinplate in Poefie und Mufif. - Feine Belt? -3ch liebe die ungefünstelte ungeschminkte Ratur mehr. -Stand? - 21ch guter Peter Lebrecht, von diefem Bors urtheile haft du dich ja schon lange losgemacht.

Nun denn also, Freund, was hindert dich, so glücklich zu werden, als es ein Menschenkind auf dieser Welt nur werden kann? — Fühlst du nicht schon einen geheimen Zug, der dich an dieses Mädchen sesselt? — Lege, wenn sie erwacht, ihre Hand in die deinige, und lade in dieser schönen Gegend ein stilles, häusliches Glück bei dir zu Gaste! — Bergiß die ganze leere gesräuschvolle Welt und lebe dir, der Liebe und der Mensschenfreundlichkeit in einer gefühlvollen, lebendigen Einssamseit!

Aber halt, Freund Lebrecht, daß du auch nicht die Rechnung ohne den Wirth machst! — Sollte sich dies XIV. Band.

Mådchen nicht irgend einen gesunden, geraden jungen Burschen zum Geliebten außerkohren haben? Willst du das Glück zweier Menschen stören, und dich mit deinen Unträgen in die Eintracht der Familien drängen? — Nun, wir wollen den Erfolg abwarten.

Ich stand noch eine ganze Weile so und sprach und disputirte mit mir selber. Endlich schlug das Mädchen ein Paar große, himmelblaue Augen auf; es war, als wenn sich am ersten Frühlingstage die Wolken verziehn und ein warmer Sonnenblick durch den blauen Luftraum dringt. Sie sahe mich und ward verlegen, sie wuste nicht, was ich wollte und was sie aus mir machen sollte. — Mein Herz war warm geworden und es wäre mir etwas Leichtes gewesen, in Bersen zu sprechen; da ich sie aber damit nicht erschrecken wollte, schwieg ich noch eine Weile still, um meinen Verstand zu einer gesseszten Prose zu sammeln.

Wir erklarten uns endlich gegenseitig und ich bot mich an, sie nach Hause zu begleiten. Sie hatte nichts gegen diesen Antrag einzuwenden und wir gingen nun, so viel als möglich war, den Fußsteig neben einander. Unterwegs erzählte sie mir, daß ihr Bater ein Pächter und dabei ein guter Mann sei, daß er viel auf sie halte, weil sie seine einzige Tochter sei, und daß sie ihm auch alles zu Erfallen thue, was sie ihm nur an den Augen absehen könne: daß sie ein gewisser Ehrisstel gern heirathen wollte, daß sie ihn aber nicht möge, weil er ihr zu dumm sei, daß sie nur zu ihrem Bater mit hinein kommen solle, daß er gerne mit fremden Leuten umgehe, um sich von ihnen etwas erzählen zu lassen.

Ich ward von dem Madchen, von ihrer Unbefangenheit und der Urt sich auszudrücken, immer mehr bezaubert; die zutrauliche Dammerung, die jest hereinbrach, und den Wald geheimnisvoll und magisch machte,
trug auch das ihrige dazu bei, um mich an das schone
Madchen noch mehr zu fesseln.

Wir kamen jest an einen kleinen runden See, in dem fich die Abendrothe fpiegelte, an der Seite lag ein niedliches Sauschen und daneben ftrecte fich ein fleines Dorf einen Sugel binan. Es war ein erquickender Unblick, die Sutten ju febn, vor uns das Waffer und den grunen, bammernden Wald. Wir gingen in bas Saus und der Bater empfing mich febr freundlich: er war schon seiner Tochter wegen besorgt gewesen und dankte mir febr berglich, daß ich fie nach Saufe begleis tet hatte. - Es war ein gerader, schlichter Mann, ber gern Meuigkeiten borte und gern erzählte, der fich fur einen der merkwurdigsten Menschen in der Belt hielt, weil er in seinem Dorfe der angesehenste war. Aber bei allen seinen Schwachheiten war Pachter Dartin doch ein fehr liebenswurdiger Mann, wenn man es namlich überhaupt der Dube werth finden will, die Menschen zu lieben.

Ich blieb einige Wochen im Dorfe, ich wurde beim Bater immer mehr befannt und mit hann chen immer vertrauter. Ich entdeckte mich dem Alten und er war vor Entzücken außer sich, daß er einen Schwiegersohn bekommen follte, der kein Bauer ware: wie die Welt da die Augen aufreißen wurde, meinte er.

Ich spielte mit hannchen noch einmal daffelbe tan-

in Louisens Gegenwart beschäftigt hatte; nur war Sannschen noch weit ungefünstelter als Louise, sie verliebte sich wirklich in mich, da bis jest noch kein Gegenstand ihr herz gerührt hatte.

Die Liebe ift ein Fruhling, der uns in jedem Jahre von neuem entzuckt: in jedem Mai bilden wir uns ein, noch fein einzigesmal so empfunden zu haben.

Es giebt in diefer Welt fein schoneres Schauspiel. als der Unblick einer guten, unbefangenen Seele, uns mit jedem Tage mehr entgegenfommt, fich mit jeder Stunde inniger an unfer Berg fcbließt, auf jeden Son des Mundes horcht, und jede Meinung bes Ge: liebten, auch uber ben geringfügigften Gegenftand, wichtig und voll Bedeutung findet. Gins lebt und wohnt im Auge bes andern, die Blicke auf einander gebeftet, die Bande in einander gedruckt, die Geelen in einander geflochten, mandeln fie durch ein Paradies und bleiben bei jeder Blume mit gemeinschaftlichem Ent: juden ftebn. - D wer nie geliebt bat, gleicht dem Burm, ber in feinem eigenen, engen Gefpinnfte ftirbt : er lebt in einem truben, befchranften Gigennuß, er tennt nur den schlechtern Theil seines Wesens. Wohl ibm, wenn auf den Bint der Liebe fich die glanzenden Fittige aus ihm entwickeln, neue Ginne aufthun und ihm neue Freuden bruderlich entgegenfommen; in der Liebe der Geliebten findet er fich verjungt, neue Ingenden wachen in seinem Bufen auf, alles, was wust und dunkel in ihm lag, wird wie vom goldnen Schein der Morgensonne erleuchtet.

Ich ward mit Hannchen verlobt, und wir waren beide unaussprechlich glucklich. —

## Siebzehntes Kapitel.

#### Seltfame Zufammentunft.

Um Hannchen Bergnugen zu machen, besuchte ich zus weilen mit ihr die benachbarten Gegenden. Sie freute sich außerordentlich, wenn sie sah, wie die Welt doch weit größer sei, als sie sie sich gedacht hatte; jede Kleisnigkeit war ihr merkwurdig.

So besuchten wir einige merkwürdige Ruinen, die ungefähr zehn Meiten von unserm Dorfe lagen. Es war schon Wetter, eine schone Gegend, durch die der Wagen rasch dahinfuhr, wir waren sehr froh und zusfrieden. Hannchen ergößte sich an der Aussicht von der zertrummerten Burg herab und fürchtete sich dann wiesder vor den wilden, zerstreuten Steinmassen. — Ein kleiner Junge kletterte sehr dreist unten am Berge herum, er schien kaum funf Jahr zu haben; plößtich siel er von einem steilen Absatz des Berges hinunter, Hannschen schrie laut auf und ich sprang hinab, um ihm zu helsen.

Er war verwundet, aber nicht gefährlich; ich fragte, wo er hin gehore, und er zeigte auf ein nahestehendes großes haus. Hannchen ging wieder in's Wirthshaus und ich trug das Kind selbst hinüber.

Ich fabe, daß das Saus einem Edelmann gehören muffe, denn mir tamen mehrere Bediente entgegen; ich ließ mich melben, die Mutter faß in ihrem Simmer.

Kaum hatte sie die Nachricht vom Vorfalle bekommen, so slog sie weinend auf das Kind zu, küßte es heftig und schalt dann wieder seine Unart, verband es sorgsältig und gebot ihm, sich künftig mehr in Ucht zu nehmen. — Erstarrt, erschrocken und wie in einem Traume stand ich indessen an einer Wand gelehnt, denn diese Mutter war Niemand anders, als meine Louise.

Sie that einen lauten Schrei, als sie mich bemerkter Sie schien ungewiß, in Zweifeln, ob sie sich auch nicht irre: ein Bedienter ging indeß durch das Zimmer, und nannte von ungefahr eine Frau Mornig, die das Kind schon wieder heilen wurde. Der Name war mir bekannt, ich ward nachdenkend und glaubte am Ende den wunderbaren Zusammenhang des Ganzen gefaßt zu haben.

Ich erkundigte mich nach dieser Frau, sie war die Erzieherin Louisens gewesen; ich sank jest mit neuer Liebe an Louisens Brust, es war meine Schwester.

Sie fand sich bald in den Zusammenhang unster Geschichte, sie erzählte mir, daß sie an unserm Hoche zeittage von Barenklau entführt sei; daß sie ihn ansfangs gehaßt und beständig geweint habe, fortgefahren habe, ihn zu hassen, aber ohne zu weinen, daß seine Bemühungen, seine unabänderliche Liebe endlich ihr Herz gerührt hätten, daß sie nun von neuem angesansgen habe zu weinen, daß von mir gar keine Nachriche ten angesommen, oder vielleicht alle von ihrem Geliebeten versteckt worden wären. Der Onkel sei indeß gesstorben und sie sei seine Frau und Mutter von zwei Kindern geworden.

Wir ftanden noch Urm in Urm, als Barentlau hineintrat. Sein Erstaunen war nicht geringe, mich hier zu finden; er vereinigte feine Freude mit der unfrigen, als wir ihm unfre Entdeckung mittheilten.

Ich hatte mir indeß dicht bei meinem Schwiegers vater ein kleines, aber bequemes haus bauen laffen, ich fah meine Schwester oft und hannchen alle Lage. —

Und was weiter?

Und hier ift fur's Erfte meine Geschichte aus. 3ch ward mit hannchen verheirathet, unfre hochzeit war ein Fest fur die ganze Gegend.

11nb? -

D, ich sehe, ce ift Zeit, daß ich meine Geschichte schließe. -

## Achtzehntes Kapitel.

Ift das vorletzte Kapitel. — Der Verfasser nimmt von feinen Lefern Abschied.

Dier ware nun also der erste Theil meiner mahrhaften Geschichte beschlossen. Wiele Leser werden nicht begreissen können, was denn der folgende Theil enthalten solle, da in diesem nun alles, was etwa noch interessizen könnte, beigelegt und in Nichtigkeit gebracht ist. — Man hat sich in sehr vielen Romanen daran gewöhnt, daß jeder Theil mit einem Donnerschlage schließt und der Verfasser seine Leser jedesmal auf der lesten Seite plöglich aus den Wolken fallen läßt, daß sie dann mit einemmale dastehn, sich umsehn, und nicht wissen, wie ihnen geschehn ist, dann häusig in den Buchladen oder zum Bücherverleiher lausen, und sich nach dem zweiten Theile des interessanten Buches außer Uthem fragen.

Für diese Leser mein Buch auf die gehörige Art zu schließen, ware wahrhaftig für mich das größte und schwierigste Kunststück gewesen. Denn wenn ich auch unredlicherweise von der Wahrheit meiner Geschichte hatte abweichen wollen, welche Ersindung hatte ich wohl auftreiben können, um diese flüchtigen Gönner sestzu, halten? — Hatte ein schrecklicher, kleiner, lächerlicher, gräßlicher Kobold mein Haus mit einemmale besuchen und mir ein entsesliches Unglück prophezeien sollen? —

Das ging nicht an, denn ich hatte gleich in meinem ersten Kapitel gesagt, daß ich mich mit solchen Narren, theidingen gar nicht einlassen wollte. — Oder hatte meine Frau Hannchen wieder plösslich verschwinden sollen? — Der Borfall war in meiner Geschichte schon einmal da gewesen; obgleich viele Leute überzeugt zu sein scheinen, daß eine Frau ein Gut sei, das man nicht zu oft verlieren und wiedersinden könne. \*) — Kurz, ich hatte wirklich keinen Ausweg gewußt.

Bei ahnlichen Buchern als der Genius, fallt mir immer eine Geschichte von einem Geighalse ein; vielleicht ift fie nicht allen meinen Lesern bekannt, und da fie nur furz ift, will ich sie noch erzählen.

Ein Mann, ber fehr geizig war, wollte doch feinen Freunden einmal ein Fest geben. Er fonnte es aber nicht über sein farges Berg bringen, daß er von allen Gerichten fo viel beforgt hatte, daß fich feine Gafte hatten fattigen tonnen; um jeden Borwurf aber von fich abzulehnen und es zugleich so einzurichten, daß von ben aufgetragenen Speisen noch auf den morgenden Sag etwas übrig bliebe, erfand er folgendes Mittel. Er fagte namlich gleich beim Unfang ber Mablgeit feinen Freun: den von einem überaus delikaten Ruchen, den er habe backen laffen, sie mochten sich also den Appetit nicht zu fehr an den schlechtern Speisen verderben. Die Erwars tung war gespannt, ber Gaumen gereigt, man af von allen Schuffeln nur wenig, weil man immer den vortrefflichen Ruchen erwartete. Er fam aber nicht, ber Wirth entschuldigte fich damit, der gange edle Ruchen sei unglucklicherweise die Treppe herunter gefallen, und

<sup>\*)</sup> Siche ben Genius von Groffe.

bie getäuschten Gafte mußten nun ihren Sunger mit Brot und schlechter Butter befriedigen.

Saft du nicht, lieber Lefer, ftatt dieses versprochenen Ruchens, eine Schuffel ausgemerzter tauber Ruffe im Genius und andern Erzählungen dieser Urt gefunden?

Fern sei es daher von mir, irgend etwas zu versprez chen, was ich nicht im Stande bin, zu halten. — Für wen dieser erste Theil nicht ganz langweilig gewesen ist, dem verspreche ich auch im folgenden einige Unterhaltung; dieser Leser kann dann diesen ersten Theil gewissermaßen als eine Vorrede zum zweiten ansehn, in welchem sich Charaktere, Personen und ihre Art zu denken mehr entwickeln werden. —

Ich habe im schlechten Wetter dieses erste Bandchen, neben meiner Frau sigend, geschrieben. Es werden noch mehr regnichte Tage einfallen und ich habe noch manches auf dem Herzen, worüber ich wohl mit einem guten Freunde schwagen möchte. Wenn also zuweilen jemand von den ewigen Nevolutionen und politischen Systemen, philosophischem Gezänk und mystischen ästhetischen Abehandlungen, Geister und Nittergeschichten mude und betäubt weggeht, um sich zu erholen, und ich habe ihm nicht ganz mißfallen, so kann er mich am kleinen See vor meiner Thur sigend antressen und ich will ihm dann auf meine Art meine Geschichte weiter vorschwaßen, die freilich kein Grausen, kein Erstarren, kein Zähnklappen erregt; aber desto besser, so kommen meine Zuhörer wes nigstens ohne Fieber davon.

### Meunzehntes oder lettes Kapitel.

Die moralifche Tendeng diefes Buchs.

Beinahe hatt' ich noch zu guter Lest das Beste vergessen und hatte meine Geschichte so, wie einen Hund
ohne Schwanz, in die Welt hineinlausen lassen. Ich
hatte wahrhaftig mit meiner Zerstreuung übel ankoms men können, ich hatte lieber meine ganze Geschichte ungeschrieben lassen sollen, als sie ohne moralische Tens denz zu schreiben. — Wir sind jest alle so ungemein moralisch geworden, daß wir in allen Kleinigkeiten außer uns etwas Moralisches suchen; ja, wir geberden uns ganz wunderbar, wenn man unstrer überseinen Tugend einen so gewaltigen Streich spielt und ihr etwa einen Schwank oder eine sustige Posse erzählt, die aber keine moralische Tendenz hatte, denn das ist der Kunstausbrück dasür.

Diese moralische Tendenz, um es noch einmal ju nennen, kömmt mir vor wie der Salat, den man zu jedem poetischen Backwerke effen muß, um es schmacke haft zu finden.

Keiner wird hoffentlich den moralischen Endzweck meiner Erzählung versehlen; es ist nämlich kein andrer,

als daß sich ja Niemand soll trauen lassen, ohne vor: her den Laufschein seiner Frau zu sehn. — Denn wie viel Unglück hatte daraus entstehen können, wenn ich meine leibliche Schwester geheirathet hatte? — —

Enbe bes erften Theils.

# Der Geheimnifvolle.

novelle.



Es war schon Abend, und ein Schneegestöber verdunfelte die Luft noch mehr, als die Wirthin des Gasthoses den Auswärter befahl, das Thor des Hauses zu
verriegeln. Bei dem Wetter, rief sie, kömmt doch
keine Herrschaft mehr; der große Wagen ist in die
Stadt gefahren, wie es immer geschieht.

Wer weiß, antwortete der Diener, die Thore der Festung werden nun geschlossen, und da ist manchem vornehmen Herrn schon mit unserm Hause gedient gewesen. — Sieh da! rief er lebhaft, als sich jest wirk- lich ein Posthorn vernehmen ließ, und die Pferde auch schon im starken Trabe herbei sprangen, und vor dem Hause stille standen.

Kann ich ein geheiztes Zimmer haben? sagte ein junger Mann, indem er, sich schüttelnd, herab stieg, das Haus und die Wirthin vornehm musterte, und zugleich dem Postillion befahl, seinen kleinen Mantelsack in das untere Gemach zu tragen, welches ihm die dienstferztige Wirthin vorerst als ein durchwärmtes angewiesen hatte.

Das muß ein vornehmer Mann sein, sagte die Magd zur Wirthin, als der Postillion mit seinem Basgen wieder weggefahren war. Wie so? fragte diese. Er hat sich schon erkundigt, fuhr jene geschwähig fort, ob

nicht eine Equipage angesommen sei, ihn von hier weiter zu bringen. Indem trat der junge Mann heraus, und befahl das Thor zu öffnen, weil er sich noch ein wenig im Freien umschauen wollte. Zugleich bestellte er ein gutes und reichliches Abendessen, und ließ sich die Namen der vorräthigen Weine hersagen. Die Wirthin lief ängstlich in die Küche, stellte die Mägde an, und vermehrte das schon große Feuer, damit nachher der gnädige Herr nicht warten durse.

Es war vollig finfter geworden, als der junge Reis fende guruckfehrte. Indem er in das Thor wieder eine treten wollte, fah er in der Ferne einige bunfle Geftal: ten naber schleichen; aber ebe er sie noch unterscheiden fonnte, sturzte mit ihm zugleich und vor ihm vorbei ein Unbekannter berein, der haftig das Sausthor gufchlug, und fich in demfelben Hugenblick fnicend und flebend vor ihm hinwarf. Der junge Mann trat vers wundernd jurud, jener aber fprach geläufig und gebildet in einer fremden Sprache: machen Gie mich nicht un: gludlich, mein Berr; Ihre Großmuth fiehe ich an, Sie fonnen mich retten, wenn Sie mir nur erlauben, bier im Saufe ju bleiben, und wenn Gie bas Benige, was meine Schlafftelle foften fann, gutigft bezahlen. Bermeigern Sie mir biefe geringe Bulfe, fo machen Sie einen Unglucklichen vollig elend, der mit feiner gangen Kamilie Ihnen gern als einem vom himmel Gefandten fein ganges Gluck zu banten haben mochte.

Die auf den Steinen des Thorweges hingeworfene Gestalt, der gute Ausdruck des Bittenden, das Plotzliche der Begebenheit hatten den Jungling erschreckt und erschüttert. Stehn Sie auf, rief er ihm ebenfalls Französisch zu: wenn ich Ihnen helfen kann, mussen die Sausgenoffen Sie nicht hier fo finden. Erheben Sie fich.

Der Aufwarter fam mit Licht, ba er bas Thor hatte zuwerfen boren, und der Schein fiel auf eine der sonderbarften Physiognomicen, die es dem Reisenden fast verleidete, daß er dem Bittenden feine Bulfe jugesagt hatte. Blaß und gitternd lehnte diefer an ber Mauer, und wehrte mit einem dunkeln Tuche fo viel als moglich den Schein vom Gefichte ab; er war mit einem Schlechten Oberrock befleidet, und eine Thrane, Die jest aus einem flaren blauen Muge trat, und gang Die Ungft und Berlegenheit des Urmen ausdruckte, ver: mochte über den jungen Mann fo viel, daß er von feinem erften Berfprechen der Heberraschung nicht wieder ab: ging. hier ift noch, fagte er ju der herbeieilenden Wirthin, ein Dann, der mir angehort, und den ich Ihnen empfehle; er ift mir mit Briefen nachgeschickt. Geben Gie ihm ein gutes Bimmer und Bett, Wein und Abendessen; ich werde alles bezahlen.

Der Fremde, der alles zu verstehen schien, verneigte sich anståndig; seine Lippen zitterten, er schien noch etwas sagen zu wollen, aber plöglich wandte er sich schweigend um, und folgte der Magd, die ihm nach dem hintersgebäude leuchtete.

Der junge Mann war in das Efzimmer zur ebenen Erde getreten. Er ging unruhig hin und her, und konnte sich von der Erschütterung, die er verbergen wollte, nicht erholen. Ist der Kutscher und die Equipage immer noch nicht da? fragte er die Wirthin, die jest mit dem Auswärter den Tisch deckte, und Speisen und Wein auftrug. Nein, Ihr' Gnaden, antworf

tete diese, der Schnee hindert wohl jest das schnelle Reisen.

Segen Sie sich zu mir, sagte der junge Mann, es ist mir verdrießlich, allein zu essen. Die Wirthin, geschmeichelt und verlegen zugleich, verbeugte und krummte sich, schätzte sich einer solchen Shre unwurdig, behauptete, sie wurde dergleichen Unhösslichkeit nimmerzmehr wagen, und setzte sich doch endlich selbstgefällig lächelnd ihm gegen über. Sie suchte ihre besten Gaben der Unterhaltung hervor, und erboste sich über den tölz pischen Auswarter, der das Lachen nicht unterdrücken konnte, da er sie so ungeschieft sich geberden, und so vieles Unnöthige breit und umständlich erzählen hörte.

Sie war eben so neugierig, als redselig, und ber junge Mann, vom Wein erheitert, ließ sie auch nicht lange darüber in Ungewisheit, wohin er wolle, und weshalb er sich von dem ungunstigen Wetter nicht von seiner Reise habe abhalten lassen.

Ich reise zu meiner Braut nach Franken, sing er an zu erzählen; ein Freund hat mir seine Equipage entgegen schiesen wollen, und es ist mir ein Näthsel, weshalb sie nicht kommt. Einige dringende Geschäfte, in Sachen meines Monarchen, die ich durchaus nicht ausschieben konnte, haben bis jest meine Neise immer noch verzögert; der alte Graf aber, mein kunstiger Schwiegervater, hat nun so stark gemahnt, daß ich alles bei Seite geschoben, einiges selbst unbeendigt habe liegen lassen, um mich nur meiner jungen reizenden Braut nicht länger zu entziehen. Der Mann, den Sie dort einquartirt haben, ist mir noch in größter Eile nachgesandt, um mir einige wichtige Nachrichten mit:

zutheilen, die ich unterwegs gewiß auch nicht unbenußt lassen werde.

Es ging die Glocke, und nachdem das Thor geöffnet war, trat ganz weiß beschneiet, in Müge und weißem Schaaspelz ein untersetzer alter Mann herein, der sich gleich laut schreiend und ziemlich vertraut an den Fremz den wandte: da sind Sie ja, Herr von Kronenberg; ei! welchen muhseligen Weg habe ich die letzte Meile herüber machen mufsen. — Er überreichte einen Brief, den der Reisende hastig ausbrach, und aus dem ihm zehn oder zwölf Goldstücke, die nicht weiter eingepackt waren, entgegen sielen.

Der Brief enthielt folgendes: "Der alte Herr trägt Bedenken, in diesem bosen Wetter seine Pferde den schlimmen Weg gehn zu lassen, noch mehr aber ängstet er sich um den neuen schönen Wagen. Du mußt also schon verzeihen, daß ich Dir, da ich meinen Vater, der schon nicht sonderlich gut gestimmt ist, nicht noch mehr ausbringen will, durch unsern alten Christoph die Sinclage übersende, damit Du mit der Post die Strecke über die Berge reisen kannst. Auf der letzten Station sindest Du die Equipage, und morgen Abends hofft Dich zu umarmen Dein Carl v. Wildhausen."

Die Wirthin betrachtete den baurischen Bothen etwas verwundert; doch der Herr von Kronenberg sandte den Alten gleich hinaus, um ihn nach seiner muhseligen Banderung verpflegen zu lassen. Dann nahm er eins der Goldstücke und winkte den Auswärter herbei, indem er sagte: bringt dies dem Fremden im Hintergebäude, damit er morgen seine Ruckreise antreten kann: zusgleich soll für mich auf morgen früh die Post bestellt werden.

Das Gespräch stockte, so lebhaft und vertraulich es auch erst gewesen war; auch konnte es nicht in den Gang kommen, als der Diener den herzlichen Dank des Fremz den meldete, und die Frau sich nach diesem etwas näher erkundigte. Die Berlegenheit stieg aber noch höher, als mit dem von der Post zurückkehrenden Auswärter zugleich ein Fremder herein trat, dem sich der Reisende mit dem Ausruse: mein Freimund! in die Arme warf.

Ich wollte meinen Augen nicht trauen, fagte dies fer; ich zweifelte, als ich dem erleuchteten Fenster vorzüber ging, daß Du es sein könntest. Wie in aller Welt —

Er sah jest die am Tische sigende Wirthin, die er mit erstauntem Auge musterte. Der junge Kronenberg wußte nicht, was er sagen sollte; die altliche Frau zwang sich, die Fassung nicht zu verlieren, und den Plaß zu behaupten, zu dem sie erst mit Höslichkeit war gezwungen worden; doch nahm sich endlich der Reisende aus Noth so viel zusammen, daß er sie bat, nach dem Fremden und zugleich nach dem hergesandten Hausknecht zu sehn, ob beiden auch nichts abgehn möchte. Die Frau erhob sich langsam, und verließ nicht ohne Zeichen der Empsindlichs feit das Zimmer.

Sonderbarer Mensch! sagte Freimund, Du scheinst die Frau zu Deiner Gesellschaft eingeladen zu haben, und sendest sie nun meinetwegen wieder fort! Wie kommst Du überhaupt hieher? Zehn Meilen von Deiner Heismath? Da ich Dich dort verheirathet und glücklich glausben mußte?

Kronenberg verriegelte die Thur und lehnte die Laden der Fenster an; dann sagte er leise: verrathe mich gegen Niemand, daß Du mich hier angetroffen haft, denn es mir vielen Schaden thun. Ich heirathe nicht, die Bersbindung ift vollig aufgehoben.

Also ist das Gerücht, dem ich nicht glauben wollte, rief der Freund aus, dennoch wahr? Und Fraulein Cacilie —

Sie findet sich, sie wunscht es im Grunde felbst. — Alber wie kommst Du hieher?

Ich war, sagte jener, zwei Meilen von hier auf der Jagd, und bin im Begriff nach hause zu reiten. Ich wollte binnen wenigen Tagen Dich besuchen, um Dich als Chemann kennen zu lernen.

Laffen wir dies Gespräch, sagte Kronenberg, mit empfindlichem Sone abbrechend, — ich und Cacilie waren unglücklich geworden, wahrhaft elend, — ich fann aber unmöglich so plotstich und in Eil das ganze Gewebe von Empfindungen, Berhältniffen und Migverständniffen aus einanderfalten, das diesen Schritt, wenn er auch auffalz lend ist, nothwendig machte.

Ilngluck — Elend — sagte der Freund, ja dies find freilich zwei schwer wiegende Worte, die im Leben meistentheils weit mehr Sinn, als "Gluck" und "Wonne" haben. — Und wohin gehst Du von hier?

Auch das darf ich Dir nicht sagen, antwortete ber Berfimmte, und feinem meiner Freunde. —

Sieh da, nahm Freimund das Wort, um dem Gesfpräch eine völlig entgegengesetzte Wendung zu geben, Du führst ja das Werk mit Dir, von welchem jest in allen Gesellschaften die Nede ist. Findet man größtenstheils die Beobachtungen wahr und scharffinnig, so ersschreckt doch viele der kecke Ton und die harte Anklage eines Mannes, der jest einen Theil von Europa regiert. Die größte Neugier ist aber darauf gespannt, wer wohl

der Autor sein möchte. Man rath auf Bekannte und Unbekannte. Daß dies Buch Dir nur nicht, wenn Du vielleicht weit reisen folltest, gefährlich wird.

Mir? fagte Kronenberg mit Lacheln. Und von wem glaubst Du es geschrieben?

Ich bin hieruber gang unwiffend. Huch ift mir bie Schreibart vollig fremd.

Das sollte sie Dir doch, wenigstens zum Theil, nicht sein, denn Du haft schon manches vom Berfasser gelesen.

Du kennst ihn also? — Da Kronenberg geheim, nifvoll und etwas schelmisch lächelte, so fuhr Freimund überrascht und erschreckt heraus: Wie? Du bist es doch nicht selbst? Unmöglich!

Warum unmöglich? erwiederte jener; ich will damit nicht sagen, daß geradezu alles von mir herrühre; auch konnte ich naturlich hier in Deutschland nicht alle Thatsachen erfahren. Aber da ich, wie Du weißt, gute Quellen in Paris habe, mit Männern verbunden bin, die die Regierung nahe beobachten konnten, so war ich dadurch in den Stand gesest, die Schilderung dieses gefährlichen Mannes, wie ich glaube, ziemlich getren entwerfen zu können.

Das ist mir so neu, rief Freimund aus, daß ich mich noch von meinem Erstaunen nicht erholen kann. Und Du wagst es, dies zu gestehen, da uns vielleicht, ja wahrscheinlich, ein Krieg mit diesem wunderbaren Manne und seinem aufgeregten Volke nicht mehr fern ist? Da unserm Vaterlande wohl die sonderbarsten und traurigsten Verhältnisse zubereitet werden?

Was der Deutsche thut und behauptet, antwortete der Freund, muß er auch mit Muth tonnen vertreten:

Nach einer Stunde verließ Freimund, nachdem er noch einmal seine wohlgemeinten Warnungen wieder: holt hatte, den Reifenden. Diefer ging nachdenkend auf fein Zimmer, und als er am Morgen vom Poftborn geweckt murde und fich schnell angefleidet hatte, fand er die Rechnung, die er zwar nicht flein vermuthet, übermäßig groß. Er dachte bei fich, daß fie wohl maßi: ger ausgefallen fein wurde, wenn die hofliche und ver: traute Conversation mit der Wirthin nicht ware unters brochen worden. Ein offner Wagen war vorgefahren, und da fich wieder ein Schneegestober ankundigte, bes stieg Kronenberg dieses Fuhrwesen mit unfreundlicher Miene; denn er mußte in den Bergen und ichlechten Wegen einen ziemlich unangenehmen Tag erwarten. Der Aufwarter Schalt auf die Schlechte Ginrichtung der Posten, Die Wirthin zeigte fich aber nicht. 211s der Wagen um das Saus fuhr, fab durch ein schmales Kenster ein bleiches Geficht, welches der Reifende fur das des Bit: tenden von gestern Abend erfannte; diefer streckte bie Sande, mit denen er vorher den Mund berührte, wie dankend, ihm nach. Rronenberg bullte fich in feinen Mantel, und hatte feine Luft, mit dem alten Chriftoph, der fich in seinem Schaafpelz auf den Wagen gewalzt hatte, ein Gefprach anzuknupfen; er war um fo miß: launiger, da er im Abfahren einen spottischen Bug in bem Gefichte des Aufwarters bemerkt zu haben glaubte.

Raum hatten fie fich eine halbe Meile von der Stadt entfernt, als der Bagen, gegen einen Baumstamm geworfen, umfiel, und die Reisenden in den tiefen Schnee flurzten. Das ift eine muhfelige Anstalt, sagte verdrießlich der alte Christoph; diese lette Meile hat mich auch gestern den größten Merger und die meifte Unftren: gung gekostet. Gin Wagen mit Korn wurde in die Stadt geschickt, bas ging noch leidlich - bann fand ich Gelegenheit, mit dem Doftwagen weiter zu fahren, aber diese lette Meile bier im Gebirge! Kronenberg suchte ihn zu troften, und als man sich wieder vom Schnee gefaubert hatte und aufgestiegen war, froh, daß der Unfall feine fchlimmeren Folgen gehabt batte, mußte der junge Mann den Alten schon gewähren laffen, der fich durch Schwaßen fur feine Leiden ju entschädigen fuchte. Er berichtete weitlaufig ben Buftand ber gangen Saushaltung jener Familie, die Kronenberg noch diefen Albend sehen follte; er verlor sich in Geschichten und Unefdoten, und verschwieg nicht viele Lacherlichkeiten, die den alten gnadigen herrn charafterifirten, und den Sohn, den Freund Ferdinands, nicht in das beste Licht stellten. Nichts als Doth und Plackerei, fugte er end: lich feinem Berichte bingu; und wenn fie am Ende gar nicht mehr aus und ein wiffen, fo ift ber alte Chriftoph gut genug, um Rath zu schaffen, oder meilenweit gu wandern, um nur die lieben Pferde zu schonen, und den neumodischen Rutscher nicht verdrießlich zu machen; benn glauben Gie mir nur, mein gnabiger Berr, auf mein Wort: unter taufend Berrschaften ift faum eine halbe, die das Regieren versteht: der beste Domestif fommt aus den Strangen, wenn ihm nicht auf eine vernünftige Urt befohlen wird; er verliert nach und nach feine Gaben und feine Tugend dazu. Unerfannt muß der Mensch werden, mag er doch treiben, was er will; ohne das feine Sicherheit. Wenn ich ein junger Lieu: tenant mare, wollte ich ben altesten und gewiegtesten

Grenadier aus feiner Faffung bringen, und ibn burch beständiges Mafeln und unvernünftiges Sadeln in vier Wochen confus und zum unordentlichen und schlechten Soldaten machen. 3ch bore manchmal, wenn ich durch den großen Saal gebe, daß der junge Berr uber Res genten und Staatsmanner rafonnirt, und alle fur nichts Befonderes halten will, indem fie die Regierungsfunft nicht verständen. Ob er Recht hat, weiß ich nicht, aber bei sich sollte er doch ja anfangen; denn er ruinirt alle Bedienten im Schloß durch seine Zerstreutheit, und nachher, wenn er Fehler verursacht hat, durch unnd: thige Strenge; fo macht er fie nach und nach alle tuf: fifch; etliche find fcon Schurfen geworden, die nun die andern auch anstecken. Denn, wie gesagt, ohne verständige Ordnung, Punktlichkeit, Stundenhalten, giebt es gar feinen Menschenverstand in der Welt.

Du bist immer ein zu strenger und moralischer Kauz gewesen, antwortete Kronenberg unter seinem Mantel hervor.

Barum Rang? fuhr Christoph fort: Rang sollte man nur solche Leute tituliren, aus denen man nicht klug werden kann. Ich verlange von meiner Herrsschaft und allen Menschen, die mir in die Quere oder in die Nichte kommen, nichts Besondres und Kurioses, keine Liebe oder großmuthige Geschenke, keine raren Tugenden und brillante Klugheits: Mirakel, sondern das allerordinärste Wesen, was eigentlich der Hund noch von seinem Herrn sordern kann, wenn er ein brauchsbares Thier bleiben soll. Und dies Ding, eben weil es so ordinär ist, ist allen den neuern überweisen Hersen zu geringe — es fällt nicht in die Augen, es ist auch noch nicht für einen Pfennig Lobenswerthes daran;

darum geht es auch ganz in der Welt aus, und eben deswegen wird es auch bald so wenig Diener wie Herzen auf Erden geben, sondern nur eine allgewaltige Consussion, ein Hin; und Herschreien, ein Spektafel, hinter dem nichts steekt, — und dann heißt es am Ende doch, der gemeine Mann taugt nichts.

Du bist also mit der ganzen Welt unzufrieden? warf Kronenberg ein.

3ch fenne die Welt nur so weit, murrte der 21lte fort, als meine Rase reicht. Ich verstehe es nicht, wie man die Menschen nicht kennt, mit denen man taglich zu thun hat. Go fenne ich meine Herrschaft und mas zum Saufe gehort. Aber die Berrichaft, am wenigsten unser junger überkluger Berr, fennt uns, ihre Bedienten nicht - fie fieht fo wenig, mas an uns gut ift, als was nicht taugt. Wird man nun manchmal gelobt um etwas, wo ein tuchtiger Berr ben Stock hervorsuchte, oder ausgehungt wegen Sachen, die man fo recht mit Berftand und Liebe gethan hat, friegen die Schlechten in allem Streite Recht, wird jede Verheßung und dumme Rlatscherei von den Gnadigen mit Freuden aufgenommen, fo ift auch bald ein Deft von schlechten Dienstboten fertig. 3ch denfe nur, folche Berren, die ihr kleines Sauswesen nicht in Ordnung halten konnen, sollten nicht über ihre Borgesetten .fo scharfe Mauler aufthun.

Das verstehst Du nicht, sagte der junge Mann; die Kalte und das Wetter, am meisten Dein gestriger Marsch, haben Dich verdrießlich gemacht.

Und das rechtschaffen, sagte Christoph. Sie thaten gestern, als kennten Sie mich nicht, und es hing auch

nur an einem Haare, so ware ich Ihnen gestern Abend nicht vor Augen gefommen.

Und wie bas? -

Endlich fab ich die verwunschte Festung vor mir liegen, so fuhr Christoph fort, und da ich nun mich um die Stadt herumqualte, um nach Ihrem Wirthes hause zu kommen, wurde es schon gang finster, und sturgend und fallend, hungrig, durstend und erfroren bin ich nun in der Mabe des goldnen Schwans, und sehe schon die Lichter. Da fommen mit einem mal vier bis funf Rerle um die Ecte hervor, nehmen mich fest, und schreien: nun, endlich! dir haben wir lange schon aufgelauert! 3ch wehr' mich und stoße und schlage, und als es mir endlich gelingt, meine dicke Duge auf: gufnopfen, weil ich vor der nicht zu Worte fonnte, fo fchrie ich nun aus aller Macht: was wollt ihr benn, ihr Sollunten, ihr Strafenrauber? nebft einigen andern Chrentiteln, die mir im Born heraus fuhren. Da ließen fie mich los, gingen wieder um die Ecfe, und brumms ten: nein, der ift es nicht, lagt ihn! der Dann verfteht unfre gute deutsche Muttersprache zu vollkommen. - So weiß ich nicht, fur welchen Sasenfuß sie mich muffen gehalten haben; aber man fieht doch daraus, wie fein Mensch dem andern mehr traut, wie man felbst auf der landstraße nicht sicher ift, wie die Cons fusion immer mehr um sich greift, und alles, mag ich hinfommen, wohin ich will, gang anders aussicht, als wie vor zwanzig oder dreißig Jahren.

Die muhfelige Station war unter diefen und ahns lichen Gesprächen zu Ende, früher, als man gedacht hatte. Nun breitete sich wieder das ebene Land aus, und die Reisenden erreichten auch ohne alle Unfälle die nächste Post, wo sie im kleinen Stadtchen den neuen Wagen schon vor dem Gasthose halten sahen. Der elegante Kutscher begrüßte den jungen Herrn, Kronensberg seize sich, da es Mittag war, an die Wirthstasel, und ließ, nach einem freundlichen Gespräch, dem alten Christoph, so wie dem Kutscher, ein gutes Essen und eine Flasche Wein vorsetzen. Der Alte schmunzelte vor sich hin, als wenn er dächte: der Herr will thun, als wenn er mit uns Domestiken umgehen müßte.

Man fuhr luftig wieder aus der Stadt, indem der Rutscher nach englischer Weise auf einem der Pferde ritt. Der begneme Bagen erschien nach dem offnen Ruhrwerke der Doft dem jungen Reisenden außerft ans genehm. Huch mabrte es nicht lange, fo hatte ihn die schaufelnde Bewegung in einen angenehmen Schlummer gewiegt. 2018 er nach einem Stundchen erwachte, borte er von draußen vom Bocke der Rutsche ein seltsames verwirrtes Gefprach, und fah, daß fich neben den alten Christoph noch Jemand gesetht hatte. Der Alte eiferte und sprach laut, und der Fremde schien ihn nicht recht zu verstehen und erwiederte nur im gebrochenen Deutsch. Im Ereifern fliegen fie einmal an bas Glas, und der Fremde fah erschrocken um. Bei diefer Wendung glaubte Kronenberg jenen Mann wieder zu erkennen, der fich ihm gestern Abend auf eine fo auffallende Weise gena: hert hatte. Es schien ihm aber unmöglich, daß dieser fich schon hier befinden konne, indem er felbst, tros den schlechten Wegen, schnell genug gereiset war.

Er fand fich in diefen Betrachtungen geftort, indem man jest durch eine fleine Stadt fuhr, und auf dem

ganz zereisenen Pflaster der Wagen so erschüttert wurde, daß auch bald, obgleich der Autscher ziemlich vorsichtig lenkte, etwas zerbrochen war. Man hielt vor der Schenke, der Fremde half ämsig und höslich dem Reizsenden beim Aussteigen, indeß Christoph den Schmidt herbei rief. Der Unbekannte war im Zimmer eben so eifrig, den jungen Kronenberg beim Auskleiden zu bezdienen, und fragte dann, ob er sonst irgend etwas beschle. Die Diener brachten einige Erfrischung, und nachdem sich der Fremde ebenfalls hatte segen mussen, fragte ihn der junge Maun: wie ist es nur möglich, daß Sie mich schon haben einholen können, da ich Sie numöglich wieder zu sehn erwarten durfte?

Es fonnte auch nur durch den fonderbarften Bufall geschehen; antwortete der Unbefannte in feiner Sprache: Gie waren faum abgereifet, als ein Rourier mit einer eiligen Gendung ankam: Der Mann war mir bekannt, und er nahm mich bis gur nachsten großen Stadt, mo fich unfere Wege trennten, mit. Huf dem guten Wege, obgleich er einige Meilen weiter ift, fonnten wir fchnels ler reisen; in der Stadt traf ich einen abgehenden Bas gen, der mich bis zu jenem Orte brachte, in dem ich Ihre Equipage antraf, die ich fo dreift mar, auf Ihre gutige Erlaubniß rechnend, ju benugen, und hier werde ich mich Ihnen mit gerührtem Danke empfehlen, und das Bild meines Wohlthaters ewig in meinem treuen Bergen bewahren; benn schon gang nahe ift jene Stadt, wo ich Sulfe und Freunde mit Sicherheit erwarten darf.

Sie verzeihen, sagte Kronenberg, wenn ich vor uns ferm Ubschiede einige Fragen an Sie richte. Sie überraschten mich gestern, und ich war, als ich mich besons nen hatte, nicht ohne Unruhe, ob ich mir nicht felbst Unfälle zuziehe, ob ich nicht vielleicht sogar etwas Sträsliches that. Ich sehe, Sie vermeiden es, in den Städten gesehn zu werden; Sie wurden, als wir zuzerst auf einander trasen, sogar verfolgt, und da Sie mich interessirt haben, da ich sehe, daß ich einem seinen und gebildeten Manne, so viel ich konnte, geholsen habe, so möchte ich auch wohl durch eine etwas nähere Bekanntschaft ein ungetrübtes Bild von Ihnen in meisnem Gedächtniß ausbewahren.

Mein Berr, sagte der Unbekannte, mein Namen bleibt Ihnen vollig fremd, wenn ich Ihnen auch fage, daß ich Cronibert heiße und mit meiner Familie in Rouen wohne. Dasjenige, was fo feltfam erscheinen mag, ift ein gewöhnliches Ungluck, eine flagliche Lage, in die ich gerieth, als Familienverhaltniffe und eine vermeintliche Erbschaft mich nach dem nordlichen Deutsch= land riefen. Statt eines gehofften großen Bermos gens fand ich Verwirrung; naber scheinende Unspruche und funftliche Berhandlungen vor den Gerichten ver: drangten meine Forderungen. Fur einen langern Auf: enthalt war meine Baarschaft nicht eingerichtet - von Sause konnte ich nur spärlichen Zuschuß erwarten, und als diefer endlich ankam, ging das Meifte davon wieder auf, um die Schulden zu bezahlen, die ich indeffen hatte machen muffen. Dit leichter Borfe und schwerem Bergen begab ich mich auf den Ruckweg, im bittern Gefühl, den Meinigen ftatt der Wohlhabenheit nur großere Urmuth guruck zu bringen. Die fleine Summe, fo febr ich sparte, obgleich ich meift zu Buß manderte, war endlich doch völlig geschwunden, und was ich nun empfand, ale mir ein bofer Mensch in der Nachther:

berge meinen Paß geraubt hatte, und ich so manchen Hartherzigen um ein Almosen ansprechen mußte, können Sie sich unmöglich vorstellen, da mir selbst bis dahin diese Gefühle unbekannt geblieben waren. In dieser schrecklichen Lage war ich auch dort im Städtchen nach Husse umhergewandert; die Armenausseher waren mir auf die Spur gekommen, sie hatten ersahren, daß ich ohne Paß sei, und wären Sie, mein verehrter Beschüßer, weniger großmuthig gewesen, so hätte man mich dort als Bettler und Bagabonden sest gesest, und ich und meine Frau und unerzogenen Kinder waren dem Verderben Preiß gegeben.

Er fonnte diefe Erzählung nicht ohne Thranen fchließen, fo wenig als fie Kronenberg ohne Rubrung hatte boren fonnen. Es giebt freilich Berhaltniffe, fagte diefer bewegt, die fo furchtbar den Menschen ein= engen und foltern, daß es graufam und gottlos ware, wenn auch der Wildfremde, ohne lange zu fragen, nicht herbei springen und helfen wollte. Ich wunschte nur, ich konnte mehr fur Gie thun, als Ihnen noch eine furze Strecke Ihrer Reife erleichtern. — Mit diesen Worten wollte er dem Unglucklichen noch einige Goldstücke in die Sand drücken, diefer aber trat mit bem edelften Ausbrucke einige Schritte guruck und rief aus: nein, mein Wohlthater, das fann ich von Ihnen nicht annehmen, denn Gie haben genug fur mich gethan, und da ich zwei Meilen von hier Freunde und gewiffe Sulfe finde, fo mare dies nur ein Difbrauch Ihrer Gute. Konnte ich nur fo glucklich fein, Ihnen einmal einen Dienft, oder nur eine Gefälligkeit gu ers zeigen, fo murbe ich mich unbeschreiblich glucklich schaten. Doch, fich einem edlen Manne verpflichtet fuhlen, ift

auch eine schone und beruhigende Empfindung, so wie der Edle sich schon darin beseligt findet, denen, die ce durch Dankbarkeit verdienen, eine Wohlthat erzeigt zu haben.

Mit diesen Worten verbeugte er sich und ging gur Thur hinaus. In diefer wandte er fich noch einmal dankend um und fo gerührt fich Kronenberg fühlte, fo war doch im letten scheidenden Blicke des Fremden wieder etwas fo Stechendes, fo viel lauernde Lift, in dem blaffen Geficht fo viel Widerwartiges, daß diefer Wechsel seiner Empfindungen dem jungen Manne wie traumerisch, ja beinah fieberhaft vorkam. Er schalt sich endlich felbst über sein Diftrauen und meinte, es fei nur Tauschung und Erhigung von der Reise, wenn ibm der Fremde im letten Augenblicke fo durchaus wie berwärtig erschienen sei. - Der Wagen war wieder hergestellt und Christoph bereit zur Abreife. Wo baben Sie benn, fragte er murrifch, diefen fremden Becht aufgefischt, gnadiger Berr? denn er berief fich auf Sie, als er dort vor dem Thor auf unsere Rutsche kletterte.

Ein armer Mensch, sagte Kronenberg, an dem man sich ein Gotteslohn verdient, wenn man ihm hilft, ein unglücklicher Familienvater. Was hattest Du denn mit ihm abzuhandeln und zu streiten?

Je, der französische Wirrwarr, antwortete jener, wollte Fuhrwerk und Pferde tadeln, und alles besser wissen. Ich verstand freilich wohl sein Kauderwelsch nicht, und er konnte auch meine Meinung nicht recht fassen, indessen giebt das immer den besten und lebe haftesten Diskurs. Ich bin mit dem Kerl schon eine mal zusammen gekommen, und dazumal haben wir uns noch mehr gezankt.

Wo denn? fragte Rronenberg verwundert.

Je, vorigen Sommer, erzählte Christoph weiter, als wir mit dem alten gnädigen Herrn auf seinem Gut da hinten im Gebirge waren. Eines Morgens sinde ich den Patron, den ich schon viel hatte umherstreisen sehn, in unserm Garten. Er mußte über die Planke gestiegen sein. Da saß er und zeichnete die ganze Gezgend ab. Er meinte, es sei bei uns im Lande viel Natur und Perspektive, und ein gewisses Bellvue, und was er des Zeugs mehr durch einander schwadronirte. Ich sührte ihn aber ohne Umstände durch den Hof und brohte ihm, es dem gnädigen Herrn zu sagen. Dazuz mal gab er mir ein Trinkgeld und sah nicht so bettelhaft aus. Um solgenden Tage sah ich ihn auch in einer Gesellschaft, aus der ich unsern alten Herrn abs bolte.

Christoph mußte fein Geschwas unterbrechen, denn fie stiegen ein und famen bald in der Stadt an, wo der Freund des Reisenden wohnte, vor deffen hause der Bagen auch nach wenigen Minuten stille hielt.

Ein lautes Geschrei empfing den absteigenden Gast. Alle Bedienten liesen durch einander, ein jeder befahl, feiner gehorchte; jeder sing an, ein Geschäft zu verzichten, welches er sogleich, von einer andern Unordznung gestört, unterbrach. So ging Kronenberg die große Treppe hinauf; als er aber im großen Vorsaal stand, hatten ihn alle Diener verlassen, und er blieb im Finstern zurück. Der kalte Saal gab ihm Nuße genug, über diese sonderbare Beschaffenheit des Hauses seine Betrachtungen anzustellen. Er tappte umher, um

eine Thur zu finden, wagte aber nicht, sich mit Bestimmtheit zu bewegen, um nicht etwas umzustoßen, oder zu verleßen. Indem er endlich den Griff eines Schlosses gefaßt hatte, wurde die Thur von innen gesöffnet, und Christoph trat ihm mit einer Laterne entzgegen. Es ist zu arg! rief dieser aus, Sie noch hier? die Wirthschaft wird doch mit jedem Tage toller! Hier im Finstern? Rommen Sie nur schnell zum jungen Herrn, der gewiß noch nicht einmal weiß, daß Sie schon angekommen sind.

Er führte den Fremden über einen langen Gang, und im wohlgeheizten Zimmer faß Karl von Wildhaus sen unter Büchern, Akten und Briefschaften wie verz graben. Er sprang auf und begrüßte herzlich den Freund. Ich hatte Dich noch nicht erwartet, rief er aus, und keiner von den Schurken kömmt auch, um mir zu melden, daß Du angekommen bist! Und wie ist Deine Lage nun, Freund? Ich weiß nur das Weznigste davon, erzähle.

Da sie allein waren, hatte Kronenberg fein Bedenken, sich ihm auf diese Weise zu eröffnen: Dir am
besten, mein Theurer, ist es bekannt, wie das wenige
Vermögen, das mein Vater mir hinterließ, in Spekulationen, Verbesserungen des kleinen Gutes, die sich
nur zu bald als Verschlimmerungen bewährten, aufgegangen ist. Gläubiger, vorzüglich Wechselschulden,
drängten, und es blieb mir, wie ich schon längst fürchtete, kein andrer Schritt übrig, als den ich nun jest zum
Nachtheil meines Ruses wirklich habe thun mussen.
Mein karger Oheim wird nun vielleicht helsen, der bisher mit Rath und Vermahnung so freigebig, aber mit
That und wirklicher Unterstügung desto sparsamer war.

Es schien ja aber boch, sagte Karl, daß Deine Heiz rath alles ins Gleife bringen könne, und darum war ich erschreckt, als Du mir ploglich schriebst, auch diese sei zuruck gegangen.

Es war mir schwer, fuhr Rronenberg fort, ben Gedanken zu faffen, einer Beirath Gluck und Wohls stand zu verdanken. Dazu fam, daß Cacilie, die mich erst zu lieben schien, mit jedem Tage falter gegen mich wurde. Ich muß vermuthen, daß eine andre, vielleicht bis dabin verheimlichte Leidenschaft die Urfach dieses veranderten Betragens war. Much konnte ich mich nicht entschließen, dem Bater, so oft er mich auch dazu auf: forderte, die gange Troftloffafeit meiner Lage zu ente becken; das Wort erstarb mir jedesmal auf der Bunge. Diese falsche oder rechte Schaam hat es wohl verans laßt, daß fich auch der Bater auffallend von mir zuruck 30g. 3ch fühlte mich endlich unbeschreiblich unbehage lich in der Familie, ja es fehlte mir bald an jeder Fasfung, die Rolle mit Unftand durchzuführen, die ich ju voreilig übernommen hatte. Das Schlimmfte aber mar

Bie? rief Rarl aus, noch etwas Schlimmeres?

Las mich enden, sagte Kronenberg. Der Bruder, ein hisiger junger Mann, wie Du ihn fennst, kam auf den Gedanken, es sei für seine Schwester und die Familie beschimpfend, daß ich die Verbindung, die in der Umgegend bekannt genug geworden war, wieder lösen wollte, und fand es seiner Pflicht und Ehre gemäß, mich zu fordern.

Toufel! rief der Freund aus, - und? -

Wir schlugen uns auf Pistolen, er ward schwer verwundet, so wie mir es schien, tottlich. Du begreifft,

daß dies meine Flucht noch mehr beschleunigen, und in die ganz hulflose Lage sturzen mußte, in der ich Dir von der Grenze jenen kurzen Brief sandte, in welchem ich Deine Freundschaft und Deinen Beistand aufrief.

Du fennst mich, fagte Rarl mit dem großten Mus: druck der Berglichkeit, Du zweifelft an meiner Freund: schaft nicht, indeffen ift Dir auch meine beschranfte Lage befannt. Ein Rapital, fo viel ich nur schaffen fann, fieht ju Deinen Dienften, es follte großer fein, vielleicht fo, daß Deine lage dadurch wieder hergestellt wurde, wenn ich meinem Bater mit bergleichen Bor: schlägen fommen durfte. Der ift aber fteinhart, am barteften gegen Menfchen, von denen er glaubt, daß fie durch Leichtsinn und schlechte Wirthschaft sich ihr Unbeil felbst zugezogen haben. 3ch will mich an Deis nen Oheim und Deine schlimmften Glaubiger werden, damit in Deiner Abwesenheit nur Dein Rame nicht verunglimpft werde. Mun, was dentst Du fur jest anzufangen, wenn ich Dir fur Deine weitere Reife auch wohl mit taufend oder zwolfhundert Thalern helfen fann? denn dies ware wohl das Heußerste, wohin meine Rrafte reichen.

Kronenberg umarmte seinen Freund gerührt und sagte dann: Du bleibst der Alte, und wußte ich doch, daß ich auf Deine Liebe rechnen konnte, seit der Schule bist Du mir treuer gewesen, wie meine eigne Seele. Ich denke jest nach jener Stadt des südlichen Deutsch; land zu gehen, von der ich Dir schon sonst gesprochen habe. Dort sinde ich alte Bekanntschaften, die ich erzneure, ich habe sehr gute Empsehlungen bei mir, die mich mit Männern von Einsluß verbinden werden, und

fo denke ich durch Talente, Kenntnisse und Fleiß mir dort eine Lausbahn zu eröffnen, die mich zu einem neuen und bessern Leben führen soll, als ich bisher kannte; und vielleicht komme ich so weit, daß ich alszdann ganz mein våterliches Bermögen verschmerzen und vergessen kann. Kannst Du unterdessen etwas davon retten, durch Deinen Kredit, dadurch, daß Du meinen Oheim mir geneigter machst, ist es um so besser und sichrer, im Fall mein Plan, der mir nicht unvernünstig dunkt, sich doch als Schimäre ausweisen sollte.

Dir ist bei Deinen Salenten vieles möglich, ant: wortete Karl, vorzüglich, wenn Du den poetischen Besschäftigungen mehr entsagst und Dich den ernstern Wifsfenschaften widmest.

Du erinnerst mich eben, rief jener aus, daß ich Dir einen großen Brief von Deinem interessanten poetischen Freunde mitbringe, der Dir gewiß Freude machen wird.

Gieb! sagte Karl mit großer Lebhaftigkeit, und jener suchte im Rock, Oberrock und Mantel, doch vergeblich. Die ganze Brieftasche wird doch nicht, — stotterte er endlich erschreckt, — nein, — sie muß im Wagen sein. — Es ward geklingelt, ein Bedienter ausgesandt, die Kutsche zu durchsuchen, dieser kam aber nach einer Viertelstunde zurück, und schwor, daß sich keine Spur des Verlornen in allen Taschen und Schubkasten des Wagens sinde. Indessen war Christoph auch herbeigez rusen worden, und Kronenberg suhr auf ihn mit der Frage los: Erinnerst On Dich nicht, Alter, ob Ou im nächsten Städtchen, oder im ersten Gasthof eine rothe, ziemlich große Brieftasche in meinen Händen, oder auf dem Tische gesehn hast?

Der gnådige Herr, antwortete der Alte in seiner verdrossenen Weise, mußte es sich wohl eigentlich am allerbesten erinnern: ich kann nur sagen, daß ich nichts weiß und nichts von einer solchen Tasche gesehn habe, weder im ersten, noch zweiten Gasthose.

Auch nicht vielleicht, fiel Kronenberg ein, dort im Balbe, wo wir mit dem Bagen umfielen? Ift sie dort liegen geblieben? Sahst Du sie nicht vielleicht auf dem Boden?

Christoph trat einen Schritt zuruck, und sah ihn bann von der Seite und mit zugekniffenen Augen an: wenn ich nun Ja sagte, gnådiger Herr? Und wollte zu meiner Entschuldigung etwa anführen, ich hatte das große Ding für eine abgefallene getrocknete Hanbutte gehalten und deswegen im Schnee liegen lassen? Verzbiente ich nicht die ausgewogensten und eindringlichsten Schläge?

Rronenberg mußte lachen, fo verdruglich er war. So habe ich denn die wichtigsten Briefe, und obenein meinen Paß eingebußt, den ich mir von hier auf keine Weise wieder schaffen kann.

Da haben wir's! rief Christoph: ber fremde Mensch, ber in der letzten Schenke so dienstfertig war, Sie auszutseiden, so daß er mich vor purer Höflichkeit recht grob zurück stieß, ber sich mit dem Oberrock so viel zu schaffen machte, ihn so sorgfältig faltete und burstete, der Spitzbube hat auch gewiß die Brieftasche geschn und gesischt, denn einen solchen Paß kann ein Schelm und Spion immer am besten brauchen.

Sollte es wohl — fagte Kronenberg —

Gewiß, fuhr Christoph fort. Was hat er mir nicht alles auf dem Rutschbock vorschwadronirt, er fragte nach

allem, und fannte doch schon jeden Weg und Winkel im ganzen Lande.

Bon wem fprecht 3hr ? fragte Rarl.

Ei, von dem Menschen, antwortete Christoph in Gifer, den Sie ja voriges Jahr auch mehr als einmal muffen gesehen haben, mein gnädiger Herr, in Gesells schaft von Ihrem Herrn Vater. Sie nannten ihn alle immer nur den großen Natursteund, weil er alle Wälsder, Schluchten und Berge durchfroch, und jede Felsennase abzeichnete. Dazumal sah er recht reputirlich aus, aber jest hat er ganz das Wesen eines Straßenräubers.

Alls Kronenberg erzählt hatte, was ihm mit diesem Mann begegnet sei, fand sein Freund es nicht unwahrsscheinlich, daß dieser sich des Porteseuille, hauptsächlich des Passes wegen, wohl habe bemächtigen können; er befahl jedoch, daß mit dem Frühesten Christoph nach dem nächsten Städtchen zurück reiten solle, um in der Schenke noch einmal nachzusuchen. Christoph entsernte sich mit halb hörbatem Gemurmel, daß er nun doch wieder derjenige sein musse, der die Fahrlässigkeit der Herrschaften gut machen solle.

Ein Diener rief die jungen Leute in den Speise: saal. Kronenberg begrüßte die Mutter seines Freundes, die sehr artig gegen ihn war, und sich freute, ihn nach geraumer Zeit einmal wieder zu sehn. Der Bater saß abseit an einem kleinen Tische, und las eifrig in einem Buche, so daß er vom Abendessen, so wie von dem fremden Gaste gar keine Notiz nahm. Sie sind servirt! rief die gnädige Frau zu ihm hinüber. Sege Dich, mein Schaß, antwortete der alte Herr mit tiefer Stimme, fangt immer an zu essen, ich komme noch

zeitig genug; fann ich mich doch von meinem herrlichen Buche noch gar nicht trennen.

Man seste sich. Sie mussen schon, sagte die gnastige Frau sehr verbindlich, einem Landedelmann diesen Mangel an Attention verzeihen, mein werther Herr von Kronenberg, ich und mein Sohn wissen um so mehr das Glück zu schäßen, daß Sie nach länger als einem Jahre unsre entsernte Gegend und unser kleines Städtz chen wieder besuchen, und der Nesidenz und allen glänz zenden Cirkeln dort Ihre Gesellschaft entziehen wollen. Mein lieber Sohn hat mir einigemal aus Ihren Bries sen vorgelesen, und mir selbst von Ihren poetischen Produkten mitgetheilt, die mich entzückt haben, und die ich, so weit meine schwache Einsicht reicht, für vorztressslich halte.

Ein folcher Beifall, antwortete Rronenberg, wird mich befeuern, funftig Befferes gu leiften.

Man will zwar, fuhr die Dame fort, jest ganz neue und unerhörte Sachen hervorbringen, und es ist so weit gefommen, daß mancher sogar verlangt, wir sollen alles vergessen, was wir in unserer Jugend gesternt und als das Nechte erkannt haben. Aber die Folgezeit wird ausweisen, daß unsre Borfahren doch nicht so ganz übel thaten, sich einer gebildeten Nation anzuschmiegen, die durch eigne Kultur uns zeigen kann, was man vermeiden und was man erstreben nuß.

Sie sprechen ohne Zweifel, fragte Kronenberg, von der frangofischen?

Bon welcher fonft? fagte die Dame etwas fpigig. Giebt es denn, genau genommen, eine andere?

Der alte herr fing, in seinem Buch vertieft, an, lant ju fingen. Sollte nicht jede Nation, marf Kros

nenberg bescheiden ein, ihre eigne Literatur haben ton, nen, und hat die deutsche nicht schon langst bedeutende Schritte in ihrer eigenthumlichen Rultur gethan?

Die deutsche! erhob die gnadige Frau den Ion: auch von Ihnen, bem verständigen Freunde, muß ich bergleichen horen? Wann ift fie benn deutsch gewesen, wann bat fie benn nur gezeigt, daß fie bergleichen wirklich will, im Fall fich ein vernünftiger Gedanke felbst mit foldem Vorsate vereinigen ließe? Barbarifch, unwiffend, ungelenk, und eben fo politisch als literarisch ohnmachtig war fie froh dankbar, als fie von Ludwig dem Vierzehnten erfuhr, mas fie follte, und fam gu: gleich jur Befinnung, als Redner, Gefchichtschreiber und Dichter ihr bamals zeigten, was fie ohngefahr bens fen und fuhlen muffe. Gehn wir nicht auch von dies fem Angenblicke an ein reges Wetteifern im Schreiben, Berfemachen und Predigen gang im Sinne und in Machahmung ihrer großen Borbilder, die fie freilich nies mals erreichen fonnten? Ich weiß wohl, daß eine bar: barische Periode eintrat, und ein Bersuch, sich von dies fen Muftern loszureißen, benen man gleich zu werden verzweifeln mußte. Aber mas mar es denn nun? Gin stlavisches Rachfriechen hinter ben roben Englandern ber, die noch niemals einen flaren und beitern Blick in die Welt thun fonnten, fondern bei denen Sppochons derie und Lebensuberdruß die Stelle des Tieffinns vers treten muffen. Ingebetet, abgeschrieben, nachgeabent, und das schlechte Dufter übertrieben, murde nun wies ber. Bon einem Ende des Landes jum andern er: schallte jest diese Lehre, und man unterschied nicht eins mal das Beffere vom Schlechteren. Wo ift denn alfo jemals das Originale, wirklich Nationale hervorgetreten?

Ich bin überzeugt, daß der Deutsche nichts Selbstständiges ift, daß, wenn es so fortgeht, die Zeit vielleicht
nicht mehr fern ist, wo er beim vergessenen und abergläubischen Spanier bettelt, dessen weggeworfene Brofamen aufhascht, und aus dessen wurmzernagten Kruzifiren und Jolen sich seine Götterbilder schnist, vor
denen er dann wieder in rohem, schnell entschwindenden
Fanatismus eine Zeitlang kniet. —

Ich bewundere noch mehr diese scharfe Art sich auszus drücken, sagte Kronenberg sehr geschmeidig, als die Masse von Kenntnissen, die ein so kühnes Urtheil, meine gnäs digste Frau, bei Ihnen voraussest.

Sie scheinen auch der Meinung zu sein, war die Antwort der Dame, daß es den Frauen unmöglich sei, verständig zu werden, und freilich, wenn man alle die Einrichtungen betrachtet, welche die Manner getroffen haben, um uns in der Unmundigkeit zu erhalten, so ist es nicht sonderlich zu verwundern, wenn die meisten Inz dividuen meines Geschlechts zeitlebens kindisch bleiben, bez sonders da sie nur durch diese halb natürliche, halb affektirte Niaiserie den Mannern gefallen. Im Alter sieht dies Wesen freilich um so betrübter aus, und es entschließen sich alsdann auch die meisten ziemlich kurz, sich geradezu in Drachen oder Betschwestern zu verwandeln: wenn die Schlimmsten es sogar zu der Virtuosität bringen, diese beiden Thierzgattungen mit einander zu vereinigen.

Unvergleichlich! rief Kronenberg aus.

Seuchelt nur und schmeichelt euch! murrte der alte Serr auf sein Buch niedergebuckt.

Ich hoffe, fuhr die gnadige Frau fort, Sie gehören nicht zu diesen Mannern, deren eigne Armfeligkeit die Frauen noch armfeliger haben will, damit sie sich vor diesem Spiegel nicht zu schämen brauchen. Ich wurde nicht meine Ueberzeugung gegen Sie aussprechen, wenn ich Sie nicht für eine Ausnahme hielte. Erinnere ich mich doch auch von ehemals, wie sehr wir in Bewundezung jener Nation übereinstimmten, die sich jest mit Necht die große nennt, die es nunmehr sühlt, daß sie es ist, die Europa gebildet hat und in Zukunst erst noch zu einem gesitteten Belttheil machen wird; denn was ist wohl geschehen, ersunden, eingerichtet, gedacht, (wenn es irgend der Beachtung würdig ist) was es die neuere Welt nicht ihr zu danken hätte?

Der Mensch, liebe Mutter, andert sich aber zuweis len, sagte ber Sohn lachelnd, und ich weiß nicht, in wie fern wir beide noch mit unserm Freunde übereins stimmen werden.

Das ware schwächer als schwach, rief sie aus: denn es bewiese, daß Ihre frühere Ueberzeugung keine wahre, sondern nur angeslogene Nachbeterei gewesen ware, und ich habe Ihr Genie und Ihren wahrhaft gebildeten Geist immer viel zu hoch gestellt, als daß ich mir auch nur den entferntesten Verdacht solcher Art gegen Sie erlauben durfte.

Jest stand der Herr von Wildhausen auf, schloß sein Buch und begab sich an den Tisch. Er verneigte sich nur nachlässig gegen Kronenberg, schenkte sich ein großes Glas Rheinwein ein, erhob es und rief: die Gesundheit des Berfassers von jenem Buche! Ja, hätz ten wir mehr dergleichen, gebräche es nicht an Muth und Originalität, so würden wir es bald weiter gebracht haben. Denn das, mein verehrter Eheschaß, ist die Hauptsünde meiner Landsleute, daß wir uns immer noch schämen, dumm zu sein: damit kirren uns in:

und ausländische Marren, und wissen uns alle mögliche Thorheiten und Fragen um den Racken zu werfen, weil fie und weiß machen fonnen, es fei Rlugheit und Wis, in dergleichen Sattels und Zaumzeuge zu mandeln; ihnen zu gefallen werfen wir fo oft das Beste unfrer Sitten und Ginfichten meg, weil fie uns persuadiren tonnen, es fei altfrantische, furgsichtige Dummheit. Gerade fo, wie man ehemals die Wilden behandelte, die um Gold einen einfaltigen Spiegel eintauschten. Gie, der junge Freund meines Gohnes, fo wie mein Sohn felbst, werden noch einmal mit Ehranen aus dem Schutt graben wollen, was fie jest mit Lachen unter die Rufe treten, denn meine verehrte Gattin wird alsdann hoffentlich schon mit mir zu den Ahnen versammelt sein, von wo wir bann vielleicht burch ein heimliches Fenster mit etwas himmlischer Gelassenheit auf die kleine Nation und die ungeheuer große Confufion berunter Schauen fonnen.

Wer mit Ihnen stritte! sagte hohnisch die Dame. Wer nicht logisch folgern und noch weniger dialektisch unterscheiden kann, sollte doch ein für allemal das Disputiren aufgeben.

2luf Ihre Gesundheit! rief der Hausherr, indem er ein noch größres Glas ausleerte; o Himmel, welche Kraft und robuste Natur gehört dazu, alles dies übersoder unterirdische Zeug so zu Gebote zu haben, wie es immer zu Ihrem Kommando bereit steht. Mein Kopf und Geist sind freilich anders eingerichtet, denn entsweder beide müßten von dem aufbrausenden Gebräue bersten, oder sie müßten es so verdauen, daß es mir nicht immer und zu so unpassenden Zeiten auf die Zunge fäme.

Die Gemalin wurde roth vor Jorn und der Sohn verlegen; Kronenberg, um die zu angstliche Stille zu unterbrechen, fragte: darf man nicht wissen, was es für ein Buch war, was Sie so eben lasen?

Gewiß, rief sie aus, jener maussade Autor, der sich an einen Gegenstand und an einen Charafter gewagt hat, die ihm viel zu erhaben sind, und der seinen Mangel an Einsicht recht breit mit deutscher Plattitude zudeckt. Sonderbar! daß die Fremden ein bezeichnens des Wort für etwas haben, das bei uns eigentlich nur zu Hause ist! wir haben keinen Namen für diese unser Nationaltugend, aber freilich, wir bemerken auch gar nicht einmal, daß dergleichen einen Tadel zulassen möchte und taufen es Patriotismus, Biederkeit, Treue, und nach Gelegenheit deutschen Sinn und selbst Liebense würdigkeit.

Der Alte war aufgestanden, um das Buch herbei zu holen. Sehn Sie, sagte er, den Titel aufschlagend, dies herrliche Werk ist es, welches Sie, mein junger Herr von Kronenberg, wohl lesen und studieren sollten, wenn Ihre poetische Ader Ihnen dazu Ruhe und Einssicht ließe. Da könnten Sie lernen und von falscher Bewundrung zurück kommen.

Und den bessern Geist todten, rief die Dame des Hauses.

Streiten wir nicht, fagte Kronenberg, ich fenne bas Buch und fuhre es mit mir.

In der That? rief der Alte; — und wer möchte wohl der Berfasser sein? Mich wundert nur, daß es nicht schon verboten ist, da der fremde Einfluß in uns serm Vaterlande nun gar zu mächtig wirkt. Auch soll sich der Verfasser nur in Acht nehmen.

Kronenberg zogerte ein Weilchen, doch dann ruckte er mit dem Bekenntniffe heraus, welches er seinem Freunde Freimund schon gethan hatte, daß eben Niemand anders, als er selber das berufene und freilich ziemlich gefährliche Werk geschrieben habe.

Wie? riefen alle zugleich im größten Erstaunen, und da das Mahl so eben geendigt war, so entsernte sich die Dame des Hauses mit einer kurzen Verneigung und einem höhnischen Lächeln: der Alte aber riß den jungen Mann stürmisch an seine Brust und rief wie begeistert: soll es mir so wohl werden, den edlen Deutschen kennen zu lernen, der es in unsere armseligen Zeit gewagt hat, so dreist diese große Wahrheiten zu sagen? Und Sie, Sie sind es, junger Mann? Vergeben Sie mir alles, was ich gegen Sie nur jemals gesprochen oder gedacht. Morgen werden wir uns wieder sehn und näher kennen lernen.

Als Kronenberg wieder auf dem Zimmer seines jungen Freundes war, sagte dieser zu ihm: so viel ich Dir, theurer Ferdinand, auch immer zugetraut habe, so hatte ich doch niemals ein solches Werk von Dir erwarten können, das ich, so sehr es auch allen meinen Ansichten widerspricht, hoch stellen muß. Und wie hast Du nur selbst so schnell Dein politisches Glaubensbezkenntniß geandert?

Lassen wir das jegt, sagte Kronenberg, mich freut es, daß durch diese Beranlassung Dein Bater eine besesere Meinung von mir bekommen hat. Du ließest heut ein Wort über ihn fallen. Bare es nun nicht mögelich, daß er zur Verbesserung meiner Umstände mite wirkte?

Rarl lachte laut, dann fagte er verlegen: vergieb. wenn mich dieser Gedanke komisch überraschte, und wenn ich gezwungen bin, als Gohn die Schwachheiten meiner Eltern ins Licht zu ftellen. Satteft Du Dich nicht durch Deine unvermuthete Autorschaft jest bei meiner Mutter auf Lebenszeit verhaßt gemacht, fo mare Dein Gedanke ausfuhrbar gewesen, wenn Dir mein Bater auch nicht diese Freundschaft erwiesen und Chrens erklarung gethan hatte. Jest aber haft Du es eigent: lich mit beiden verdorben. Der alte herr ift immer nur so heroisch in Gegenwart von Fremden, weil er voraussest, daß die Frau des Hauses sich alsdann mäßigen wird; er weiß aber auch schon vorher, daß er in der Einsamkeit des Schlafzimmers seinen Patriotismus und llebermuth bugen muß, er wird dann um fo tiefer gedemuthigt, als er sich erft von Deutschheit und Wein begeistert erhob. Du wirft morgen Zeuge fein, wie er um so angstlicher als Flehender da friecht, wo er heut als herr tyrannisirte, und von dieser schwachen Infonsequenz, die sich alles gefallen läßt, so sehr sie auch zu Beiten poltert, hat meine Mutter hauptfächlich ihre Unficht vom deutschen Charafter abstrahirt. 2016 fannst Du Dir wohl denten, wie fehr fie ihn bewachen wird, damit er nichts fur Dich thue, und wir konnen frob fein, wenn er Dich nicht geradezu verfolgt und einen Streit vom Baun bricht, um fich bei feiner Gattin wieder in Gunft und Unfehn zu feten.

Alls Kronenberg zu diesen sonderbaren Eröffnungen seufzend den Kopf schüttelte, suhr der Freund fort: lassen wir das: ich habe an Dich eine Bitte von der größten Bichtigkeit. Du willst, wie ich weiß, weiter reisen: wenn Du gehst, so nimm Deinen Weg über

das Gut Neuhaus, zehn Meilen von hier, das Dir schon bekannt ist. Dort wirst Du die Tochter des Hausses kennen lernen. Sie ist der Juhalt aller meiner Wänsche; aber mein Vater ist starr und unerbittlich dieser Verbindung entgegen, und meine Mutter giebt ihm hierin nach, weil sie vor Jahren einmal von der Familie beleidigt wurde. Dein Wort gilt aber jest bei meinem Vater so viel, daß ein empsehlender Brief, eine vortheilhafte Schilderung gewiß Alles zu meinem Besten wird thun können.

Rronenberg schied mit dem Versprechen, den Versuch zu machen, und begab sich zu Ruhe.

Es zeigte fich am folgenden Mittage, wie fehr ber junge Wildhaufen in feiner Schilderung die richtigen Farben gewählt hatte. Die gnadige Frau war febr hochfahrend, furz, und bemuhte fich gar nicht, ihre Berstimmung zu verbergen; der herr des hauses mar fo scheu und demuthig, daß er faum die Mugen aufzus Schlagen magte, und eben fo, wie jedes lauten Wortes, enthielt er sich auch heute des Weins. Es wollte sich feine Beranlaffung finden, daß die Dame ihren Un: muth hatte auslaffen fonnen; nur als der Bediente Bei: tungen und Brofchuren berein brachte, rief fie mit einem gellenden Son: tragt das Zeng alles fogleich wieder fort! 3ch bin es endlich überdrußig, so einfaltigen Plunder in meinem Saufe berum liegen zu febn, in welchem der größte Mann der neuern Jahrhunderte fo armselig gemißhandelt wird! Wenn die frangofischen Blatter fommen, fo bringt fie mir! - Berr von Wild: hausen sah mit wehmuthig flaglichem Blicke bem Diener

nach, und schickte ein verschamt bittendes Huge hinter ibm drein, magte aber fein Wort, um feine Lieblingse lefture zu retten. Ja auch jenes gestern so hoch gepriesene Werk war nicht zu erblicken, und die Bermus thung Rarls, daß die despotische Laune der Mutter es wohl verschlossen halten mochte, schien sich zu bestätigen. Es herrschte oft Stille am Mittagstische; denn die Ers zählungen des Sohnes, noch weniger aber die Scherze und Unefdoten, welche Kronenberg magte, fanden Beis fall oder Unterstützung. Alls man sich vom Tische erhob, entfernte fich die gnadige Frau fogleich, und indem der alte Berr mit gefentten Blicken folgte, fließ er im Bors beigehn an Rronenberg, und flufterte: fommen Gie in einem Biertelftundchen auf mein Bimmer! - Die beis ben jungen Freunde machten indeß einen Spaziergang durch den Garten.

Rach furger Zeit ging Kronenberg, ber fich der Sausordnung icon fugen lernte, mit leifen Schritten nach der Stube des herrn von Wildhaufen. Er fand ben alten Mann noch immer verlegen, der in feinen Papieren framte, und fich angstigte, wie er feine Rede anfangen follte. - Tugend wird nicht immer erkannt, mein theurer junger Freund, - fo ftotterte er endlich, und ich werde auch oft nicht verstanden. Der Mensch ift ein schwaches Befen. Wenn ich meinem Gemuth folgen durfte, - indessen - wer weiß - in Bufunft - ich hore, daß Gie in Berlegenheit find, und leicht an Ihrer vorhabenden Reife gehindert werden fonnten. Ift es mir nicht moglich, alles fur Gie gu thun, was ich muniche, fo nehmen Gie wenigstens dies Darlehn, das Gie mir nach Ihrer Bequemlichkeit in beffern Zeiten guruckzahlen tonnen.

Mit diesen Borten überreichte er ihm einen Beutel mit zweihundert Goldstücken. Und, fuhr er fort, ein Andenken mussen Sie von mir annehmen; ich dachte erst, Ihnen meine Equipage — aber es sind — kurz, ich gebe Ihnen ein treffliches, gut gerittenes Pferd, das mir nur etwas zu muthig ist. In der Jugend und bei fester Gesundheit, wie die Ihrige, ist dies die angenehmste Art zu reisen.

Sie beschämen, Sie überhaufen mich, sagte ber junge Mann.

Ohne Umstånde, eiferte der Alte, — denn meine Frau angstigt sich auch um dieses Thier, weil es uns allen zu wild ist. Glauben Sie aber nicht, daß ich so ganz ohne Eigennut handle. Ich habe eine große Bitte an Sie, durch deren Erfüllung Sie mich sehr verpflichten, und wenn Ihnen die Sache gelingt, die ich wunsche, so machen Sie mich wahrhaft glucklich.

Mennen Sie Ihre Bunsche.

So lange es Ihnen bei uns gefällt, sind Sie mir der willkommenste Gast; aber wenn Sie abreisen, erzeiz gen Sie mir die Freundschaft, über Neuhaus zu gehen. Dort werden Sie eine Familie sehn, die aus den wider: wärtigsten Mitgliedern besteht, die die Einbildung nur ersinnen könnte; am gehässigsten aber ist die Tochter des Hauses, ohne Grundsäße, eitel, kokett, allem Guten, vorzüglich allen deutschen Gesinnungen abhold, und Bazter, Mutter, Sohn und Tochter bilden ein Nest von ausgemachten Utheisten, denen nichts höher steht, als Boltaire, Diderot, und die traurige Gesellschaft jener jest fast schon fast veralteten Freigeister. Mein Sohn ist in das Mädchen vernarrt, und denkt es durchzussehen, sie mir als Schwiegertochter ins Haus zu brinz

gen. Dug ich einmal nachgeben, fo gieh' ich auf meine alten Tage noch in die Fremde. Lernen Gie die Leute fennen, und rathen Gie dann meinem Gobn, auf ben Sie fo viel vermogen, mit vollem Bergen ab. Gpres then Gie mit dem Bater dort, der vielleicht Bernunft annimmt, und legen Sie ihm unverhohlen auf eine feine Beise meinen Biderwillen bar. - Nach bieser Rede umarmte der alte Mann den jungen Freund berge lich, und fugte dann gerührt hingu: und nun beschwöre ich Gie noch, mit våterlichem Wohlwollen, gestehn Gie nicht mit fo edler Offenherzigkeit, daß Gie der Berfaffer jenes merkwurdigen Buches find. Wir feben truben Beiten entgegen. Alles beutet auf einen bochft ungleis chen Rampf, der Deutschlands Freiheit im gefährlichsten Spiel vertieren wird. Doch hat man fich nicht erflart. Bis dahin werden die Regierungen gewiß jene Meußer rungen nicht gut beißen, und nachher, wenn die Eras godie aufgeführt ift, ift ihre Sicherheit, ja ihr leben geradezu gefährdet.

Ich werde Ihre Warnung, erwiederte Kronenberg, ju Ferzen nehmen. Sie haben so fehr Recht, daß daß Buch in meinem Baterlande sogar schon verboten ift. Wie man auf der Granze des Herzogthums erfahren, daß ich der Verfasser sei, begreife ich nicht; aber neus lich am Abend, als ich Ihren Bothen erwartete, lauerzten mir vier bis fünf Menschen auf, denen ich nur durch List entgangen bin.

Karl war erfreut, als ihm Kronenberg das Geld überreichte, das er vom Bater erhalten hatte. Es wurde beschlossen, mit dieser Summe die dringendsten Gläubiger fürs erste zum Schweigen zu bringen, wenn auch nicht zu befriedigen, im Fall der Oheim sich auf

gar keine Anordnungen einlassen wollte. Geschähe dies aber, so konne Kronenberg das Geld nachgeschiekt werden.

Nach dem Abendessen warteten die beiden Freunde noch bis tief in der Nacht hinein; aber Christoph kam noch immer nicht zuruck, um von der Brieftasche und dem verlornen Passe Nachricht zu bringen. Als man sich schon überwacht trennen wollte, klapperte ein Pferd den Hof herein, und man vernahm Christophs Stimme, der den eingeschlasnen Stallknecht aufschrie. Gewiß, sagte Kronenberg, hat der Mensch die ganze Neise, bis zu jener Stelle, wo wir mit dem Bagen umstelen, zur rück gemacht.

Indem fam Christoph herauf, erhigt und außer Athem, und noch viel verdrußlicher, als gewöhnlich. Hast Du die gange Reise gurud gemacht, armer Mensch? rief ihm Karl entgegen.

Das habe ich wohl bleiben laffen, antwortete ber Alte, denn im vorlegten Birthshause hatte ich ja noch die vermaledeite Brieftasche des gnadigen herrn gesehn. Ich bin nur in der letten Schenke abgestiegen, habe das ganze haus umgekehrt, die Schranke aufgebrochen, die Betten umgeworfen, Stuhl und Bank, aber vergesbens durchaesucht.

Aber Du bist fast vier und zwanzig Stunden abs wefend; wo hast Du Dich denn umhergetrieben?

D, dreizehn Stunden wenigstens habe ich recht fill und ruhig gefessen.

Wie bas?

Lassen Sie fich dienen, sagte der Alte, und werden Sie nicht ungeduldig. Als ich die Haussuchung dort mit aller Strenge vollbracht und den Wirthen Schreck

und Merger in den Leib gejagt hatte, feste ich mich wieder auf. Raum zweitaufend Schritte auf dem Rud. wege reitet mir jemand auf einem Queerwege vorüber: ein hubsches Pferd, der Mann gut angezogen - und wer war es? derfelbe verdachtige Patron, der Ihnen nach meinem Glauben, die Brieftasche weggemauft hat. - 3ch links, seitwarts ihm nach. Der Rerl hat mich langft gefehn und erfannt. Gein bofes Bewiffen treibt ibn, daß er plotlich einen Feldweg rechte ein: schlägt, als wenn er fo gleichsam speculirent spazieren ritte. Ich auch von der großen Strafe ab, ihm ges folgt. Das mochte er fich wohl nicht vermuthen, benn nun fette er sich in gestreckten Gallopp. Den konnte unser auter Ackergaul ihm nicht nachthun; aber ich ließ nicht ab, denn ich dachte den Schelm in der Stadt arretiren ju laffen. Was das Pferd laufen fann, ge: spornt, in die Ribben gearbeitet, bin ich eher, als ich dachte, am Stadtthor. Die Burgerwache steht schon im Gewehr; ich frage nach dem und dem, und beschreibe ihn, als man mich anhalt und vom Pferde nothigt; in die Wache werde ich gesett. Von da geht's zum Burgermeifter. Ich fei ein Bettler, ein Landftreicher und fo weiter, ein verdachtiger Tangenichts - ich muffe auf den Thurm. Simmelselement! da ftoben mir die Worte und Redensarten vom Munde, und es war manches darunter, was der Burgermeister nicht in Gna: den aufnahm. Meinen Pag follte ich aufweisen. Ginen Pag, bei einem Spazierritt! - 3ch muffe ins Befångniß; ein ehrsamer feiner Mann, der sich ausgewie: fen, und nach feinem Paffe ein Baron Rronenberg fei, habe mich benuncirt, wie er fich ausdruckte. Rein Aluchen und Schimpfen half. 3ch quette dort über

das Thor durch ein enges Gitter, und sah über die ganze Stadt weg. Auf den Abend, als es schon dunket war, geht der Nittmeister Herr von Wolf die Gasse herunter. Ich schrei', was ich aus dem Halse bringen kann: erzähle ihm meinen Casus. Er bittet mich end, lich los, und da ich viel von Satisfaction räsonnire, meint der Bürgermeister, ich solle dem Himmel danken, so wohlseil abzukommen; denn für mein Schimpsen auf die Obrigkeit müßte ich eigentlich acht Tage bei Wasser und Brot sigen. Der Schließer mußte nun auch noch ein Trinkgeld haben. Jest hatte ich noch sechs volle Meilen zurück. — Hab' ich's doch immer gesagt: die complete Confusion ist schon im Lande; der Dieb läßt den Nedtichen einstecken, die verkehrte Welt oder die Nevolution ist da!

Nach einiger Zeit befand sich Kronenberg zu Pferd, um seinen Besuch in Neuhaus abzustatten. Der Frühz ling und die Sommerwärme hatten sich eingestellt, und bem Reisenden, der seine Sorgen vergessen, war jest so leicht und wohlgemuth, wie es dem Jünglinge wohl zu sein pflegt, wenn er sich das erstemal von seiner Heimath entsernt, um die Welt kennen zu ternen. Er hatte schon in der Nähe einige angenehme Landsige bezsucht, und war heiteren Sinnes durch Wald und Gezbirge gestrichen, und jest, auf dem lustigen Wege in der Ebene, gingen die Gestalten und Begebenheiten seiner frühesten Jugend seinem Geiste vorüber; er war in jener fröhlichen Träumerei besangen, in der uns alle Erinnerungen ergößen, und Thorheit wie Ernst mit gleichen Blicken anschauen. Er hatte auch oft Gelegens

beit gehabt, der Warnung feines Freundes eingedenf gu fein; denn fein Rog wollte funstlich und mit aller Aufmerkfamkeit behandelt fein. Es war von guter Rage und fraftig, aber durch feine Reiter verwöhnt; Die Eigenschaften des herrn gehn auf gemiffe Beife in die Thiere uber, und fo mar diefes feltfam gerftreut; es fcbeute oft ohne Beranlaffung, und fprang von der Seite, auch stolperte es ohne alle Urfach': es war einmal schon geschehn, daß es den Zaum vor die Bahne nahm und im blinden Rennen fortsturzte, ohne auf seinen Regierer und deffen Willensmeinung die mindefte Rucksicht ju nehmen. Go mard es eine Nebenabsicht Kronenbergs bei diefer Reife, da er sich fur einen trefflichen Reiter hielt, das schone Thier wieder an Ordnung und Bernunft zu gewöhnen: er lernte beim Erziehn, daß er ebenfalls mehr zerftreut fei, als er von fich geglaubt hatte: der schlimmfte Fehler, durch den jede Erziehung, bei vernünftigen oder unvernünftigen Wefen, unmöglich wird.

Am folgenden Tage sah er von einer Anhohe das Schloß hinter Gehölzen schon vor sich liegen, als sich ein junger Mensch, ebenfalls zu Pferde, zu ihm gezsellte. Als dieser nach einigen Fragen und Antworten die Absicht Kronenbergs erfahren hatte, rief er aus: ei! da kommen Sie ja recht zu gelegener Zeit, denn in zwei oder drei Tagen wird die Hochzeit des Frauleins sein.

Des Frauleins vom Hause? — Unmöglich!

Warum unmöglich? Sie wollen doch nicht Einspruch thun? Das Fest wird um so glanzender, weil der Bater an dem namlichen Tage das Andenken seiner funf und zwanzigjahrigen Berbindung feiern will. Die ganze Machbarschaft ist schon längst eingeladen, und da bie Sache so weltbekannt ift, so konnte ich gar nicht vermuthen, daß sie Ihnen fremd sein wurde. Das Schloß wimmelt von Gästen, und Sie werden sich vielleicht in einem Wirthschaftsgebäude oder der Pachterwohnung begnügen muffen.

Aber in aller Welt, rief Kronenberg aus, wen heis rathet das Fraulein?

Das ift eben das Sonderbare von der Sache, schwaßte der junge Mensch mit dem Musdruck des größten Leicht: finns geläufig weiter: es ift eine Parthie, an die Bater und Mutter und felbst das Dadden noch vor einem Bierteljahr unmöglich benfen fonnten: denn es ift eine Mesalliance, die auch eigentlich gang gegen alle Ber: nunft ftreitet. Denfen Gie nur, vor fechszehn Bo: chen etwa fommt ein junger Fant durch das Dorf, giebt einen Brief ab, wird freundlich aufgenommen, ein Mensch ohngefahr meines Alters, mir auch im Wefen und Geficht nicht unahnlich. Er ift fo eben von der Universitat abgegangen, ein Amtmanns: Sohn, fieben bis acht Meilen von hier wohnhaft. Das junge Blut macht Berfe, fpricht Bartlichfeit, ift artig, lieft Bucher vor. Wie ein Rarr wird er in das reiche schone Made chen verliebt; sie wird unvermerkt von derfelben Marrs beit angesteckt; die Eltern find unzufrieden, die Mutter weint, der Bater tobt. Doch alles Fluchen hat feine Grange, auch die ergiebigften Thranen verfiegen, nur die Liebe ift ewig und unerschöpflich. Nicht mahr, fo fagt ja alle Welt? Das bewährt sich denn auch hier, und jum bofen Spiel gute Miene machen, ift eigentlich die gange Runft der vornehmen Leute. Rurg, der junge Windbeutel ift glucklich.

Berzeihen Gie die Frage, fagte der Reifende: Gie find mohl felbst der Brautigam?

Mit schadenfrohem lautem Lachen sah der junge Mensch ihn an, gab dem Pferde die Sporen, und flog davon, so daß das leichte Sommerrockhen in der Luft nachstatterte, indem er noch zuruck rief: kommen Sie bald nach, Kamerad.

Urmer Freund, sagte Kronenberg zu sich selber, so ist es also mit deiner Hoffnung und allen deinen Bun; schen auf immer zu Ende! Eben so ist dein Bater nun aller Sorge enthoben, und meine entgegengesetzten Aufzträge dursen mir jest keinen Kummer machen. Er ritt in Gedanken langsamer, und als er endlich auf den Hof des Schlosses kam, sprang ihm der junge leichte Mensch schon wieder aus dem Stalle entgegen. Uha! rief er mit lachender Miene, da sind Sie ja endlich! Sie werden sich aber verwundern, wen Sie oben bei dem Herrn Baron sinden werden! Einen alten Beskannten!

Doch nicht etwa meinen Freund, den herrn von Wildhausen, der mir vorangeeilt ift? fragte Kronenberg.

Mein, er heißt gang anders.

Oder herr Freimund?

Weit bavon.

Doch nicht etwa gar, sagte der junge Mann zogernd, ein herr Bandel?

Richtig! rief der Jungling, und sprang die Treppe hinauf, indem er noch bemerkt hatte, wie Kronenberg ploglich blaß geworden war; denn auf diesen Mann lautete sein bedeutendster Wechsel. Er überlegt schnell, ob es nicht besser sei, rasch wieder das Pferd zu bessteigen und eilig die Landstraße zu gewinnen; indessen

aber waren die Stalldiener ichon bergu gefommen, und Bediente umgaben ihn. Er fah fich wie ein Gefanges ner an, und folgte mit schwerem Bergen dem voran: eilenden Diener, der ihn melden wollte. Bom Balton herunter begrußte ihn mit holdfeliger Freundlichkeit eine Schone Daddengestalt. Indem er den Blick wieder erhob, glaubte er ein muthwilliges oder auch vielleicht boshaftes Lachen zu febn, das fich aber augenblicklich wieder in ein holdseliges Lacheln aufloste. 2116 er die Treppe hinan und über den weiten Borfaal fchritt, ver: wunderte er fich uber die Rube und Stille im Saufe, die bei den vielen Gaften unbegreiflich mar. Der Bas ron fam ihm mit heiterer Bewillfommnung entgegen, indem er fich freute, einen Freund des jungen Wildhau: fen fennen ju lernen, der ihm die Ginsamkeit seines låndlichen Saufes ermunternd beleben wurde.

Einsamkeit? fragte Kronenberg verwundert: ich muß furchten, Ihrem Sause bei diesem schönsten Veste Ihres' Lebens ein überläftiger Gast zu fein.

Der Baron sah ihn verwundert an. Die Vermäslung Ihrer Tochter, Ihre silberne Hochzeit, suhr Kroznenberg fort — aber der Baron unterbrach mit schalzlendem Gelächter seine Nede, und rief endlich: ich wette, Sie sind schon unserm Windbeutel, dem jungen Behlen, in die Hände gefallen. Dieser Mensch, ein Universitätsfreund meines Sohnes, hat es sich schon seit lange zum Geschäft gemacht, Unwahrheiten auf Unwahrheiten zu ersinnen, und dadurch ist ihm endlich das Lügen so zur Natur geworden, daß er selbst bei den gleichgültigsten Dingen niemals der Wahrheit geztren bleiben kann. Bon keinem Spaziergange kömmt er zurück, ohne etwas Gleichgültigs zu erdenken, das

ihm wohl hatte begegnen konnen. Mit meiner Tochter ubt er tausend Eulenspiegelstreiche. Bir sind es alle so gewohnt, daß kein Mensch im Hause mehr auf ihn hort, und daher ist es ihm ein Festag, einmal auf einen Fremden zu treffen, der sein Naturell noch nicht kennt.

Dem jungen Mann siel durch diese Erklärung eine Last von der Brust, daß er also auch wohl von dem Herrn Wandel nichts zu befürchten habe: dennoch aber konnte er eine Empsindlichkeit nicht unterdrücken, sich von einem jungen Burschen so genärrt zu sehn. Wenn der junge Mensch, sagte er, das Lügen so zu seiner Gewohnheit gemacht hat, so ist es mehr als Scherz; man darf diese völlige Berachtung der Wahrheit wohl ein Laster nennen. Und wird er diesen Hang nie zum Bosen anwenden? Ich fürchte, diese Thorheit, die zwar jest nur noch Lachen erregen soll, wird ihm und andern in Zukunst manche bittre Thräne bereiten. Wie kann man nur so mit dem Leben spielen! Er wird aber auch gewiß seiner Strafe und einer, vielleicht zu späten Neue nicht entgehn.

Trefflich! sagte der Baron mit Lächeln: aber, lieber junger Freund, haben Sie denn schon viele Leute gezfannt, die die Wahrheit gesprochen haben? Alles in der Welt lügt ja doch, jedes auf seine Weise, und die des närrischen Wehlen ist noch eine der unschuldigsten. Ich vertraue keinem Menschen, und mache auch nicht die unnütze Forderung, daß mir einer trauen soll. Wahrheit halt die Welt gewiß nicht zusammen, und welchen Schreck wurde es geben, wenn die gute Kreaztur, von der schon so viel gesabelt ist, wirklich einmal erschiene. Sie haben sich recht warm und herzlich ause

gedruckt, und manchem Andern wurde das noch mehr, als mir gefallen; denn, — kommen Sie, Liebster, in den Garten! — ich glaube immer bemerkt zu haben, daß wir diejenigen Fehler an andern am bitterften rugen, von denen wir uns felber nicht ganz frei fühlen.

Im Garten traf man die Frau und Tochter, mit dem jungen Wahrheitsfeinde. Rronenberg war bei den letten Worten des Barons übermäßig roth geworden. Wehlen näherte sich ihm ohne alle Verlegenheit, und erzählte selbst sein lustiges Stückhen, wie er es nannte. Sie haben mich schon ganz, sagte Kronenberg, wie einen vertrauten Freund behandelt, und ich muß Ihnen dafür danken. Haben's nicht Ursach', erwiederte der Springinsseld; die Sache wäre gewiß ganz unschuldig, wenn nicht jedes, auch das beste und diekhäutigste Gezwissen in der Welt irgend ein wundes Fleckhen hätte; so haben Sie mir selbst den Namen Wandel wie einen Zauberstab in die Hand gegeben, mit dem ich Sie erzschrecken kann. Darauf muß ich nächstens doch noch einmal eine Geschichte erkinden.

Der Reisende fing an, verstimmt zu werden; denn dieser zu leichte und rücksichtlose Ton schien ihm an die Ungezogenheit zu gränzen, und er begriff nicht, wie ihn die Bewohner des Hauses, vorzüglich die Damen, dulden konnten. Diese aber schienen sich ganz behaglich zu fühlen, und der junge Thor wurde durch Beisall aufgefordert, auf diese ziemlich rohe Weise noch mehr die Unterhaltung zu beherrschen. Jest kam auch der Sohn des Hauses von der Jagd, und indem er Flinte und die geschossenen Schnepsen dem nachfolgenden Jäzger übergeben, rief er aus: ei! Wehten! da bist Duja! Im Gehölz ist Dein Bater, und sagt, er bringe

Dir das Geld, um das Du neulich geschrieben hast. — Ohne Antwort sprang jener fort, worauf der junge Baron ein lautes Gelächter aufschlug: so habe ich ihn denn auch einmal mit gleicher Munze bezahlt, rief er aus; er sest was darein, daß man ihn nicht soll hinstergehen können. Sein Bater denkt nicht daran, hers zukommen.

Kronenberg wurde sich sehr unbehaglich gefühlt has ben, wenn die Freundlichkeit des schönen Madchens, und ihre zuvorkommende verbindliche Weise ihn nicht entschädigt hätten. Bei Tische saß er neben ihr, und die Unterhaltung war, wenn auch unbedeutend, doch heiter und leicht; und erst gegen das Ende der Mahlzzeit schlich der gedemuthigte Wehlen herbei, und war, wie alle behaupteten, seit einem Monate zum erstenz male beschämt und schweigsam verlegen.

Ich muß die Familie erst noch mehr kennen lernen, sagte nach einigen Tagen Kronenberg zu sich selber; ich weiß meine Unterhandlung noch nicht anzuknüpfen. Er mochte es sich selber nicht gestehn, daß ihn die zus vorkommende Freundlichkeit der Tochter fesselte. Schien sie doch für ihn nur Auge zu haben, und in seinen Blicken zu leben; an seinem Arme ging sie spazieren, und sprach nur mit ihm, wenn auch die andern sie begleiteten; von ihm ließ sie sich vorlesen, und lobte seinen Stimme und den Ausdruck, mit welchem er las, mehr, als er es je von seinen Freunden sonst vernommen hatte. So gingen die Stunden und Tage unter Scherz und Spiel hin, und er konnte die Minuten nicht sinden, für seinen Freund zu sprechen, noch wes

niger aber diesem, oder dem alten Wildhaufen den versfprochenen Brief zu schreiben.

Alls man sich wieder an einem regnigten Nachmitztage in der Bibliothek mit einem Buche unterhalten hatte, sing Kronenberg an: ich gestehe, nach dem, was man mir von Ihrer Borliebe für die französische Litezatur gesagt hatte, konnte ich nicht glauben, hier alle unsere guten deutschen Schriftsteller anzutreffen, und ich bin immer noch verwundert, daß ich Ihnen bis jest nur aus diesen, nach Ihrem Berlangen, habe vorlesen dürfen.

Lieber Berr Baron, fagte die Mutter, ich febe bier nichts, worüber Gie fich verwundern konnten. Es ift nur, daß wir die Lecture nicht überall fo ernsthaft und schwerfällig nehmen, wie die meisten Menschen, die die febr laftige Rolle nun einmal übernommen haben, für diese oder jene Parthie enthusiastisch erhist, oder in Reindschaft bagegen entbrannt ju fein. Da fegen fie fich benn felbst ein Gespenft zusammen, bas fie Geschmad. oder Fortschritte der Rultur, oder Bildung betiteln, dem fie ihren Zeitvertreib jum Opfer bringen, und an das fie doch felbst in vielen Stunden nicht glauben, sich nur recht erhaben vorzucommen. man immer thun? Go wie wir einmal beschaffen find. muffen wir zu Zeiten lefen - bas geht mit unfern weiblichen Arbeiten Sand in Hand, und dabei verschwindet denn fo recht behaglich Stunde, Lag und Woche.

Fraulein Lila hatte furz vorher noch mit Begeisftrung und glanzenden Augen von dem tiefen Eindruck gesprochen, den die Tragodie, so trefflich vorgetragen, auf sie mache, und die begeisterte Sitelkeit des Borles

fere war durch die lette Nede mit einiger Gewalttha; tigkeit abgekühlt worden. Man schwimmt, sagte Lila jegt, auf einem Strom von Wohllaut gemächlich hin, und merkt nicht das Verweilen der Gegenwart.

Das verstehe ich nicht, rief Wehlen aus, ich freue mich nur drüber (indem er auf die Dichter und Rosmanschreiber hindeutete), daß alle diese Reihen deutsscher, französischer und englischer Bücher das so recht im Großen und Umfassenden getrieben haben, was auch meine Liebhaberei ist. In allen diesen Centnern von Lügen würde doch auch noch fein Gran von Wahrsheit herausgebrannt werden können. Und mir will der ehrbare, moralische Herr von Kronenberg meine unschulz dige Gemüthsergöhung verargen!

Wie fann man dergleichen nur mit einander vergleis chen! rief diefer aus.

Warum nicht? bemerkte der Sohn des Hauses. Es ist dasselbe Talent, nur mehr ausgebildet und auszgesponnen. Darum habe ich mich auch von Kindheit an darüber geärgert, wenn meine Mutter oder Schwesster über das ersonnene Zeug Thränen vergießen konnzten. Ich kann nicht beschreiben, wie seltsam mir derzgleichen Aeußerungen, lautes Lachen, oder ein gespannztes Interesse, vorgekommen sind, da ich noch niemals in der Täuschung gewesen bin. Ich habe aber auch bemerkt, daß man sich erst wirklich dazu abrichten, recht eigentlich dressiren muß, um ein solches Papierleben in Büchern suhren zu können; auch verlieren diese Leute alles Auge und allen Sinn für die Wirklichkeit.

Aber, sagte der Bater mit ernster und wichtiger Miene, laßt uns, meine Freunde, unfre frangblischen Lieblinge wieder vornehmen; denn es steht uns vielleicht nahe bevor, daß wir die Sprache und die Ausbrücke der feinen Gesellschaft dieser Nation höchst brauchen. Wer sich mit dem Franzosen gut und auf seine Weise zu unterhalten weiß, hat ihn schon halb gewonnen, und wenn die Monarchen Truppen mobil machen und Arfenale und Artillerieparks anlegen und vermehren, so laßt uns auch wieder, meine Theuren, uns jener Wenzbungen, Wißspiele, der leichten Konversationssprache unserer sogenannten Feinde bemächtigen, um ihnen durch die genaue Kenntniß ihrer Nacine, Boltaire und Didez rot den gelindesten Widerstand zu thun.

Ja wohl, sagte der Sohn, dieses find Schug: wenn auch nicht Trug: Waffen, die uns vielleicht sehr nugen können.

Lugen muß man, warf Wehlen lachend ein, daß bie Rerl' nicht aus noch ein wissen, und schwadroniren, daß sie sich als Deutsche vorfommen; dann hat man gewonnen.

Alls am folgenden Tage Kronenberg mit dem Fraustein im Garten allein war, schien es ihm, daß sie sich noch vertraulicher gegen ihn betrüge. Er gab ebenfalls seiner Stimmung nach, und machte sich doch innerlich Borwürfe, daß er des Auftrages, den ihm sein Freund gegeben hatte, wenig gedenke. Er konnte sein Benchsmen nur dadurch vor sich selber entschuldigen, daß er bei sich ausmachte, sein Freund sei niemals geliebt worz den, und es sei daher Unrecht, eine Berbindung zu befördern, durch welche beide nur unglücklich werden könnten. Ob er ein Glück annehmen dürfe, das ohne seine Zuthun, wie eine reife Frucht in seinen Schook falle, darüber war er noch unentschieden; auch fühlte

er feine Leidenschaft, und überließ also den Erfolg der Bufunft, ihn so oder so zu entscheiden.

Mus diefen Sophismen murde er fchnell genug auf eine unangenehme Urt geriffen, indem das Fraulein mit veranderter Stimme und Miene plotlich ausrief: fo gehoren Gie denn alfo auch zu der Mehrzahl jener charafterlofen Danner, die feiner Lockung widerfteben, feine anscheinende Gunft mit edler Urt abweisen tonnen? Sie wollen ein Freund fein, und haben faum noch ben Namen meines Geliebten gegen mich ausgesprochen? Er meldete mir, noch ehe Gie famen, daß Gie fur ihn handeln murden; aber beim geringften Unschein, als ob ich Ihnen wohl wollte, hatten Gie auch alle Ihre Berfprechungen vergeffen. Go oft ich mir noch einen folden Scherz erlaubt babe, fo ift er mir auch gelungen, und es ift den Dtadchen daber wohl nicht ju verargen, wenn fie von der Erefflichkeit des manns lichen Geschlechts feine zu erhabenen Begriffe einsams meln fonnen, woll in familie of

Kronenberg suchte sich schnell zu fassen, und erwies berte! aber glauben Sie benn in der That, reizendes Fraulein, daß ich nicht gleich die verständige Koquette in Ihnen erfannte? Meinen Sie denn wirklich, ich habe etwas anderes gewollt, als Sie auf die Probestellen, wie weit Sie Ihren Muthwillen treiben mochsten? Ich muß mir viel Schauspieler Talent zutrauen, daß Sie, die Sie so fein sind, so fest an den zärtlischen Schäfer in mir haben glauben können.

Mit diesem Talente, antwortete fie im Lachen, steht es doch nur so so; den Berliebten spielten Sie wenigsftens viel naturlicher, als jest den Weltmann, der seine schlau angelegte Maste abwirft. Sie find offenbar in

Berlegenheit, so sehr Sie sich auch sammeln wollen, D ja, mein herr, in der Schule der großen Welt haben Sie noch vieles zu lernen; Sie sind ihr nur aus einer der unterften Klassen entlaufen.

Sie verließ ihn spottend, und der Verstimmte ging in eine dunkle Laube, wo er den Sohn des Hauses lesend antraf. Wo ist Ihr Herr Vater? rief er lebs haft; ich komme, Abschied von ihm zu nehmen, denn meine Reise ist dringend. Mein Vater, antwortete der Sohn, ist oben in seinem Arbeitzimmer, in der noths wendigsten und überstüßigsten Beschäftigung von der Welt.

Wie soll ich das verstehn?

Sie haben ja wohl von ihm gehort, daß er feinen Stolz darein fest, feine Guter felbft zu bewirthschaften. Es fugt fich aber, bag er gar nichts von der Sache versteht. Seine Leute wiffen das auch; aber er wendet, wie er meint, die großte Runft an, ihnen dies ju verbergen. Wirthschafter, Forfter, Bermalter muffen tag: lich ju ihm kommen, um Rechenschaft von ihren Urbeis ten abzulegen und neue Befehle zu empfangen. Diefe Ronferenz dauert einige Stunden. Der aute Bater qualt fich, treffliche Fragen auszusinnen, Berordnungen zu machen, die unmöglich oder unausführbar find, und um die Sache nicht ins Leichtsinnige zu spielen, und die Komodie ju schnell zu beschließen, herrscht oft ein viertelftundiges heiliges Stillschweigen, wenn er nichts mehr zu fragen, und die andern naturlich auch nichts mehr zu antworten wiffen. Bor diefer Stunde furchtet er sich an jedem Tage, und hat taglich eine geraume Beit nothig, um fich von ihr zu erholen. Gehn Gie

hinauf, vielleicht erlofen Sie ihn badurch aus feinem Fegefeuer.

Rronenberg folgte biefem Winke, und traf im 3im. mer des Barons die aufgestellte Dienerschaft, in schweis gender erzwungener Aufmerkfamkeit, und den Berrn finnend, ben ftarren Blick jum himmel gerichtet. Gein Geficht erheiterte fich, als er ben Gintretenden mahr. nahm; er verabschiedete alle, mit dem 2lugruf; mors gen weitlaufiger - ich habe heute nicht langer Beit. Er bedauerte, als er borte, daß fein unterhaltender Gaft ihn ichon morgen oder übermorgen verlaffen wolle. Indem horte man Thuren laut werfen, heftiges Schellen, Geschrei der Bedienten, dazwischen die laute Stimme des jungen Berrn, und eilende Tritte über die Corris dore und die Treppe hinab und hinauf. Um's Sims mels Billen, rief ber erstaunte Kronenberg, was hat bas zu bedeuten? Gein Gie rubig, antwortete ber Baron gelaffen, es ift nichts weiter, ale daß mein Sohn ftudirt. — Bie? Studirt? - Ja, er fun: digte mir schon beute Morgen an, daß er noch vor Abend feine Studien wieder beginnen wolle, und da ich weiß, daß es dabei etwas unruhig zugeht, fo war ich auf dies Getummel ichon gefaßt. Der junge Mann, wie Gie werden bemerft haben, lebt ziemlich gere streut und eigentlich unbeschäftigt. Go lange diefe unbeftimmten Spaziergange, Jagovergnugungen, leichte Lecture, Reiten und Besuchemachen feine Zeit hinneh: men, ift er ziemlich ruhig. Aber alle brei Monate fallt es ihm einmal wieder ein, daß er feine Studien nicht gang vernachlässigen darf. Aledann schleppt er fich wichtige tieffinnige Bucher jusammen, und fest fich mit dem redlichsten Gifer zu ihnen nieder. Aber

faum bat er fie aufgeschlagen, fo fallen ihm in diefet einsamen Buruckgezogenheit taufend Dinge ein, an welche er fonft niemals benft: ta hat ein Bedienter dies und ienes verschleppt, was er wieder suchen muß; es muß ein nothwendiges Billet in die Nachbarschaft versendet merben: ba ichieft man, ben Tifchler und Schmidt gu rufen, um eiligst und mit Beftigfeit ein Utenfil gu bes stellen, das eigentlich überflußig ift; da lagt man in der Bibliothet herum reißen, um ein Buch ju fuchen, das nachber verframt wird. Und fo Ein larmendes Geschäft nach dem andern. Es ift darum nicht immer mahr, daß die Dufen die Ginfamfeit und Stille lieben, und haben wir feine brausenden Wafferfalle, bei denen es fich, wie viele verfichern, vortrefflich foll benten lafe fen, fo benugen wir hier die Treppen zu Rastaden und die zugeschlagenen Thuren als Echo des Gebirges.

Rronenberg entfernte sich mit einem sonderbaren Gefühl; er bachte nach, wie in Diefer Familie fein Mits alied das andere zu achten scheine, und alle doch so siemlich gut mit einander fertig wurden. 2018 man am Abend fich beim Thee wieder versammelte, trat die Mutter mit Freundlichfeit jum Gafte, und flufterte ibm gu: meine Tochter hat mir gefagt, Gie hatten ben Scherz des jungen Daddens mit einiger Empfindlichkeit aufgenommen; aber als ein Mann von Welt follten Sie es nicht. Bas fonnen wir armen Weiber in der Ginfamfeit anders thun, was uns wenigstens fo unterhielte, als die Suldigungen der Jugend und des Alters annehmen? Lieber junger Freund, das ift ja nur eine andere Urt von Rartenspiel, und geschieft mischen, mit Reinheit spielen, den Undern errathen, fich felbst nie bloß geben, am allerwenigsten aber diefen artigen Scherz

für Ernst halten, dies alles sind Eigenschaften, die eine gute Erzichung durchaus tehren muß, und ich habe es mich bei meiner verständigen Tochter Zeit und Mühe kosten lassen, ihr alle diese kleinen Künste beizubringen, damit sie niemals das Opfer eines Kluggebildeten werde, der die Unersahrne mit dergleichen fangen und uns glücklich machen könnte. Wir thoren die Männer, müssen uns aber niemals bethören lassen, und ich wunderte mich sichon am ersten Tage, daß Sie so hastig in das Garn gingen.

Rronenberg verbeugte fich boflich, und dankte mit einiger Rubrung, daß man es mit ihm noch so gnadig habe machen wollen. Bald aber murde jedes leifere Gesprach durch die Schwante unterbrochen, welche der junge Wehlen in feiner fcbreienden Manier vortrug, und benen Bater und Gohn ichon feit einiger Zeit ein williges Ohr gelieben hatten. Es war ein Brief angefommen. 21h! von dem alten Baron Mannlich! rief Wehlen aus - der im vorigen Jahre fo lange bas Mabreben der Nachbarschaft mar, als er zum Besuch fich in Ihrem Saufe aufhielt. Gine feiner fonderbar: ften Geschichten ift Ihnen gewiß noch unbefannt. Gie waren damals verreift, und er ließ es fich recht gerne gefallen, mit mir einige Tage allein bier gu baufen. 3ch bin auf der Jagd. Bor dem Dorfe bricht ein Wagen; ber alte Berr macht fich herbei, hilft einem åltern und jungern Frauenzimmer auf die Rufe, die, wie fich nachher auswies, zwei Erzieherinnen waren, führt fie spazieren, zeigt ihnen Barten und Gegend, und endlich auch fogar bas gange Schloß, als fein Eigenthum. Um fich recht bei den Damchen in Auto: ritat ju feten, schilt er mit den Domestifen der Berrs

schaft, wettert und flucht in den Wirthschaftsgebauden berum, befiehlt, daß diefes und jenes am folgenden Lage gang andere eingerichtet werde, und da die Rnechte und Lagelohner verblufft ihn nicht begreifen, prablt er gegen feine Begleitung, wie febr alle feine Unterthanen feine Majestat furchten. Das Luftigfte aber war, daß er einen Bauer, ber auf eignem Sofe Tabat rauch: te, unter auffallendem garm und großem Geschrei ins Gefangniß ftecen ließ. 2118 nun die Frauengimmer, vom Wandern, garmen und unendlicher Berehrung gang ermudet, endlich in ihrem alten geflickten Bagels chen weiter reifeten, mußte er mit mehrern Thalern ben eingesperrten Bauer gufrieden ftellen, die Dorfgerichte bestechen, ben Rnechten und Sagelohnern ansehnliche Trinkgelber geben, und an mich Unbedeutenden viele Umarmungen und Ruffe, fo wie herzliche Freund. Schafte : Betheurungen wenden, damit nur Reiner verriethe, mit welchem Glanze falfcher herrlichkeit er fich als dreiftundlicher Eprann aufgepußt hatte.

Biele Scherze und Anekdoten kamen nun auf die Bahn, und der junge Mensch schien wirklich unerschöpflich; obgleich viele seiner Erzählungen keine sonz derliche Spike hatten, so fanden sie dennoch an den Hausgenossen gutwillige Zuhörer, und Kronenberg, der schon längst verstimmt war, begriff nicht, wie Geschichtschen, ohne allen Zusammenhang, ohne geistige Berzbindung, die Gesellschaft erheitern konnten. Er äußerte eine bescheidene Kritik, und der Baron antwortete: ich gestehe Ihnen, mir sind das, was man Anekdoten nennt, geradezu die angenehmste Unterhaltung. Diese abgerissenen Einfälle und Schnurren ergögen eben daz durch, daß wir keiner Borbereitung bedürsen, um sie

gu verstehen und zu schmecken. Was mich ans ber Geschichte interessirt, ist doch auch nichts anders, und ich erwarte immer noch den geistreichen Autor, der mir einmal alle die Schwerfälligkeiten in Späße verwandelt, und diese scheinbare und langweilige Verbindung, diese Folge von Wirkungen und Ursachen völlig auslöst; denn alles ist doch nur Lüge. Einige französische Memoires nähern sich demjenigen schon so ziemlich, was ich verslange.

Die Literatur aller Nationen, sagte das Fraulein, kann auch nicht anders interessant dargestellt werden, nur als Chaos einzelner, abgerissener, oft bizarrer, oft unbegreislicher Erscheinungen zieht sie mich an.

Gi! ei! rief der junge Wehlen aus, dann ift die deutsche auf dem beste Wege Ihren vollkommensten Beifall zu gewinnen. Bald wird es dahin gefommen fein, daß unfere alliabrlichen fleinen Ralenderchen uns die jufammenhangenoften und größten Werte lies fern. Diese Weihnachtlammchen, denen das Maulchen mit Gold verflebt ift, oder denen erft, wie den Rag: chen, nach neun Tagen etwa die muntern Heuglein geoffnet werden, wenn schone feine und wohlgespiste Finger die glimmende Berfleifterung von den garten Blattchen abgeschliffen, und Gedichten wie Erzählungen die Bunge geloft haben. Aber fo niedlich die Bildchen, fo feinsinnig deren Erflarung, fo ruhrend die Geschicht: chen, fo gartgeflochten die Berfe auch fein mogen, fo finde ich troß dem fleinen Formate in diesen Werken immer noch zu viel deutsche Schwerfalligfeit, und mit Der unbilligen Diefer eine zu bestimmte Ginseitigkeit. Richtung auf Weihnachten, Neujahr, und des gratulis renden Umwandelns, wie Rirchendiener und Nacht:

wachter, gar nicht einmal zu gebenfen. Dagegen unfre Wochenschriften und Tagesblatter! Richt mahr, bier find auf wenigen Seiten die Beltgeschichte, die Gelehr= samteit, Sature, Evigramm, Stadtflatscherei, Recens fion, Theater, Unefoote, Wetterbeobachtung, Rathfel, Liberalismus, Winfe fur Regenten, Philosophie, Charaden und Gedichte noch obenein, ausgeschüttet. Und welcher volnischer Reichstag, wenn auf einer Toilette sieben oder acht Blatter dieser Urt aufgeschichtet liegen. Widerspruch, Untwort, Widerruf, Begant des Ginen mit dem Undern, bier Lob, wo jener tadelt, dort eine Entdeckung, die fcon uralt ift, bei jenem eine Un: frage, die jedes Lexifon begntworten fann, dann ein philosophischer Zweifel, ob es wohl gut sei, den Genf ju lange nach der Dablzeit zu genießen. Sier nehmen fich auch erst die Erzählungen aut aus, bei denen es immer wieder von neuem beißt: die Fortfegung folgt. Es ift nur zu tadeln, daß man von diesen immer noch zu große Maffen reicht. Wenn ich ein folches Blatt ber: ausgabe, ich ließe mir es nicht nehmen, die merkwurs dige Begebenheit etwa in folgenden Portionen zu liefern :

Emmelinhppothenusios ging aus der Thur, Fortsetzung folgt.

Er fah sich um und rief: Fortsegung folgt,

Sa!

Fortfegung folgt,

Denn er hatte einen Blick gethan — Fortsetzung folgt,

In die Ewigkeit.

Fortfegung folgt,

Bis ihn eine Schwalbe wieder zum wirklichen Leben erweckte,

Schluß nachstens,

Worauf er zurud in fein haus ging, Befchtuß.

Bei einer folchen Behandlung konnte ber Scharfsfinn der Lefer doch noch in Thatigkeit kommen; aber bei der jegigen Anstalt ist es unmöglich, daß sie nicht bald alles errathen, und sich zu sehr dem Strome der Empfindungen hingeben, was unfre Landsleute eben gar zu nervenschwach und gefühlvoll macht.

Ein Bagen fuhr vor, und der neugierige Behlen lief hinab, zu sehn, wer angelangt sei. Er fam schnell zuruck, und rief: freuen Sie sich! der herr ist nun endlich da, den Sie schon so lange erwartet haben, um die Berhandlungen über die Guter zu beschließen. Da man ihm aber niemals glaubte, so antworteten ihm alle nur mit lautem Gelächter. Es währte aber nicht lange, so trat ein schoner junger Mann herein, dem die Familie mit einem Austuf der Berwundrung

entgegen schritt, und ihn dann herzlich begrüßte. In diesem ploglichen Getümmel vergaß man seinen Namen zu nennen, oder ihm die Fremden vorzustellen. Ich habe, sagte der Eingetretene, als die Nuhe wieder herz gestellt war, eine Neise durch mein Baterland gemacht, und das hat mich abgehalten, früher zu Ihnen zu kommen, wie ich wohl, unsern Berabredungen gemäß, thun mußte. Zulest habe ich mich länger, als ich sollte, im Hause des Grasen Burchheim aufgehalten.

Kronenberg ward aufmerkfam. Die altefte Tochter, Cacilie, fuhr jener fort, hatte ein sonderbares Schickfal erlebt, wenn der Ausdruck hier erlaubt ist; ihr schones Gemuth mußte diese Begebenheit überwinden, und ich war etwas behulflich, sie ju zerftreuen.

Ich weiß, sagte Kronenberg; ihr Geliebter hat sie ploglich verlassen und sein Wort zuruck genommen, weil er eine andere Leidenschaft in ihrem Herzen entdeckte.

Nein, mein Herr, antwortete der Fremde mit einem scharfen Ton und glanzendem Auge: man hat Sie ganz falsch berichtet. Ein junger Mensch von Familie, den der Bater mit zuvorsommender Gute behandelt, macht sich nach und nach im Hause nothwendig; er schmeiz chelt Allen, er ist gegen die Tochter zärtlich. Mit dem Bater patriotisch, mit dem Sohn kosmopolitisch phanz tasirend, die Mutter mit Hosgeschichten unterhaltend, mit den Kindern spielend, wird er Allen Alles. Dem Bater weiß er große Neichthumer vorzubilden, und dieser wünscht seine geliebte Tochter gut versorgt zu sehn. Cäcilie sühlt keine Neigung zu ihrem Liebhaber; indessen ist sie dem Bater nicht entgegen, dessen Glück und Liebe sie über alles schäft, und — wie junge unschulz dige Gemüther oft den Bersuch machen — sie bestrecht

sich, den Widerwillen, den sie im Geheim gegen diese Berbindung fühlt, zu überwinden. Indessen vernimmt man nicht ohne Berwunderung, daß der Liebende, so oft er abwesend ist, eine reiche Familie, eine halbe Tagereise von dort, sleißig besucht; man murmelt, daß er auch dort der Tochter den Hof mache. Dies bestätigt sich, und zugleich läuft die Kunde ein, daß er statt der angegebenen Schäge nur große Schulden habe, daß Wechsel ihn verfolgen. Die Tochter ist gekränkt — der verletzte Vater sucht ihn zum Geständniß der Wahrzheit zu bringen — er läugnet standhaft. Da nimmt sich der emporte Sohn vor, ihn auf ernstere Weise zur Rede zu stellen, und der zärtliche Liebhaber ist plöglich aus der Gegend verschwunden.

Sollte es einen folchen Charafter geben? fragte ber Baron.

O biefer Mensch, fugte der Erzählende hinzu, ift im Stande, den Bauern zu erzählen, er habe mit vor Troja gefochten, und einem Dorfschulmeister, er sei der Verfasser von allen Werken des Boltaire.

Gleich darauf entstand ein eifriges Gespräch über Güterkauf, und Geschäft; und Geldverhältnisse. Krosnenberg nahm noch einmal Abschied, weil er morgen mit dem Frühesten seine Reise fortsegen musse; für dies sen Abend entschuldigte er sich, indem er noch einige höchst dringende Briefe zu schreiben habe. So wurde er nicht sonderlich bemerkt, und bald darauf bei den wichtigen Berhandlungen, welche alle Gemüther zu spansnen schienen, vergessen; nur der junge Wehlen schlich ihm nach, um draußen etwas feierlicher und mit mehr

Ruhrung von ihm Abschied zu nehmen, und ihm das beste Gluck zu munschen.

In der nachsten Stadt ichrieb Rronenberg an ben Baron Bildhaufen und beffen Gohn. Im Brief an den ersten stand unter andern folgendes: Atheisten, mein verehrter Freund, find biese Leute wohl nicht zu nennen; aber freilich fummern fie fich nur wenig um Gott oder Menschen. Die Tochter fann in einer glucklichen Che anders und beffer werden, vorzüglich, wenn es möglich ift, sie von der Langeweile zu erlosen, welche die ganze Ramilie zu Grund richtet und fich auch diefer jungen Geele bemeiftert bat. 3ch bin aber überzeugt, daß ein so grundlicher Berftand, als der Ihrige, fie am erften wieder herstellen fann, wenn sie noch irgend zu retten ift. Go hoch, wie ich nach Ihrer Schilderung glauben mußte, wird die frangofifche Literatur von Diefen Leu: ten gar nicht gestellt; fie toleriren fie nur, wie fie es auch mit ber gronlandischen und japanischen thun wurden : und Ihre verehrte Frau Gemalin mochte eben an Diefer geringschäßenden Gleichgultigfeit das großte Mer: gerniß nehmen.

Was Deine Geliebte betrifft, (so stand im Briefe an den Sohn) so kann ich mir unmöglich denken, daß Du mit dieser glücklich sein würdest. Indessen läßt sich dergleichen freilich nicht berechnen. Ich besorge nur, wenn es noch einmal dahin kommt, Du mußt einen sehr trivialen Spaßmacher mit in den Kauf heirathen, der dem Seelenheile des Fräuleins bis jest noch unentz behrlich scheint. Er ist dieser Familie, was die Unruhe der Uhr — und gewiß, wenn sie von ihm nicht immer

aufgezogen wird, so sieht sie gar still. — Bon mir mag ich kaum mehr sprechen, so lästig fängt mir an, der Umgang mit mir selbst zu werden. Ich fürchte, das Glück, welches ich in der Jugend so muthwillig verzscherzt habe, wird mir niemals wieder entgegen kommen. Eine gewisse Summe von Erfahrungen ist jedem Menzschen bestimmt; ich habe diese vielleicht schon früh vollzständig empfangen, und wie der versorne Sohn zweckslos ausgegeben. Lange hätte ich wohl davon zehren sollen, und muß nun um so früher beschließen.

Er siegelte die Briefe. Gein Pferd mar schon vor: geführt, weil er im Augenblick abreifen wollte. Da eilte der Kellner noch herauf, und rief: anadigster Berr, da unten ift der junge Graf von Burchheim, Der Gie in einem wichtigen Geschäfte sprechen will. Rronen: berg verfarbte sich. So habe ich ihn doch nicht vermeiden fonnen, sprach er leife ju fich felbst; es fei! Dies loft vielleicht in einem Angenblicke, woran ich fonst wohl noch viele Jahre hindurch aufzuwickeln hatte. Er ging binab; der Fremde zeigte fich nicht. Nachdem Kronenberg ein Weilchen gewartet hatte, bestieg er sein Pferd. Wo ift Graf von Burchheim? rief er noch einmal zum Fenfter hinauf. Sier! rief Jemand hinter bem Thorwege hervor, und im nämlichen 2lugenblicke fprang auch der junge Wehlen lachend jum Reiter bin. Diefer aber, im außersten Grade gornig, holte mit der Reitgerte aus, und gab mit diefer dem Spotter einen Sieb ins Geficht. Wehlen, Diefe Begegnung nicht ver: muthend, fprang erft guruck, gab aber dann mit einem Stocke dem Pferde, das ichon davon fprengte, einen fo berben Schlag, daß es fich in feinen fchnellften Lauf feste, und mit lebensgefahr des Reiters durch die Gaf:

sen und das Thor rannte. Die ganze Stadt gerieth in Aufruhr, und gab den jungen Mann verloren. Im Freien setzte das Thier über den Graben am Wege, rannte durch frisch geackertes Feld, und stürzte endlich ermattet nieder. Kronenberg besann sich bald, half dem Gaule wieder auf, und suchte über Wiesen, Fußestege und durch Wald die Landstraße wieder zu gezwinnen.

Bei heiterm Sonnenwetter ftreifte er burch die fchos nen Gegenden, hielt fich zuweilen in ben Stadten lans ger auf, machte Bekanntschaften, verweilte an ben Badeorten, und suchte sich zu beschäftigen und zu zers ftreuen. Jest war er in die Thaler eines romantischen Gebirges eingedrungen, und ber Bechfel von Bald und Berg, Sugel und Wiese, ergobte ibn innig. Mur mußte er fich gestehn, daß das Berhaltnig, in welchem er zu seinem Pferde ftand, immer lockerer zu werden drobe; er fonnte fich nicht verschweigen, daß das Thier fugfamer und verständiger gewesen sei. ba er es erft überfommen. Reine der alten Tucken war ihm abges wohnt worden; es hatte fich feitdem viele neue anges eignet, und war jest in manchen Stunden faum gu bezähmen. 3m Stillen war Rronenberg icon mit fich überein gefommen, es bei einer vortheilhaften Belegens beit zu verfaufen oder umzutauschen.

Am heutigen Tage, ob es sich gleich zum Herbste neigte, war das Wetter besonders warm, und der aben; theuernde Reisende fühlte sich wieder wohl und zufrie; dener, als er seit einiger Zeit mit sich selber gewesen war. D, du liebliche Natur, sagte er fast laut, indem er langsam an Hugeln und Rebengeländern hinritt, wie hast du doch Balsam und Trost für jeden Schmerz!

D, du erhabenste Lehrerin! wer nur immer fahig und offenen Ginnes genug mare, beine Borte zu verneh. men und zu versteben! Wie bist du so lauter und so mahr! Bom heitern Simmel weht und tont die reine Liebe, aus dem Balbe flingt ein beiliges Rauschen, die Baffer plaudern mit fußer Geschwäßigkeit, die Berge ftrome braufen, und über Flur und Biefe und Bald weht ein Geift der Gintracht, Lauterfeit und Wahrheit. Die Thiere, die Bogel, das schwimmende Geschlecht, fie alle find und bleiben ihrem Berufe getreu. Raum daß der hochbeinige Storch dort am Weiher mit feinem abgemeffenen Bange etwas mehr Gravitat affectirt, als er gerade nothig batte, und die fleine Bachstelze mit einiger übertriebenen Munterfeit bin und ber wipt, und fur wißiger angesehen sein will, als ihr wohl gu Muthe fein mag. Aber, der Mensch - der arme Mensch! Raum ift ihm die Bunge geloft, fo umfangt ihn ichon im erften Lallen die Luge, und lagt ihn auch nicht wies ber los; felbst seine innersten Gedanken werden unwahr, feine Pulse heucheln, und er verliert im Labprinth der 3weifel, der Entschuldigung, des Aufputes, der Gitels feit sich selbst. Und doch ist es so beguem, ehrlich und mahr ju fein. Die Gache felbft, wenn die Luge faum Schatten zu nennen ift. Sat benn wohl Affectation und durch Luge erzwungenes lob und Bewunderung meinem Bergen nur einige ber Schmerzen, ber Bernich: tungen verguten fonnen, die es erdulden mußte, wenn man meiner Urmfeligfeit auf die Gpur fam, oder fie gang entdeckte? Ja, von beut, von jest an will ich allen Taufdungen entfagen, und das leben felbft fin: den, das fich mir bisher immer hinter Schattengebilden verborgen hielt.

Er fab in der Ferne einen angenehmen gandfis vor fich liegen: 'ein geräumiges Haus, ziemlich in altem Styl gebaut, daneben ein Dbft : und Gemufegarten, Springbrunnen, und hinten ein großer Park, das Gange mit einer Mauer umschloffen. 2116 er naber fam, bemerkte er, daß die Landstraße links vor dem Saufe, neben der Mauer vorbeifuhre: aber das große Thor in diefer war gang geoffnet, und durch diefes überfah er schon den innern Bof. Auf einer großen Rampe des Schloffes maren viele Menschen versammlet; er unterschied einige hubsche Daddengesichter; es that ihm schon leid, daß er nicht mit Schicklichfeit über ben Sof reiten durfe, um fie naber in Augenschein zu nebe men. 218 wenn fein Pferd diefen feinen Gedanken ge: fuhlt hatte, und ihm feinen Bunfch erleichtern wollte, feste es fich jest, von feinen Tucken bestochen, in das flartste Rennen, und damit gerade auf ben Thorweg Bu. Go wie die versammelte Menschenmaffe auf der breiten Treppe bas bemerkte, fprangen einige von biefer berab; alle aber streckten bie Urme aus, und riefen: Better! Coufin! theurer Better! Endlich ba! - Das Rof, von diefer Bewilltommnung aufgemuntert, ach: tete nun nicht mehr bes Baums und ber Sporen, fon: bern fturzte schnell weiter, und schon war, allem seinen Ablenken zum Eros, der beschämte Kronenberg im Sofe. Das Freudengeschrei ber eingebildeten Berwandten nahm gu, und der geangstete Reiter furchtete, bas Pferd wurde nun eben fo toll und blind mit ihm zu dem Thorwege gegenüber hinausseten, und die schnell ent: tauschte Betterschaft der zu rasch vorüber eilenden Erscheinung ein schallendes Gelächter nachsenden. Um dies zu verhuten, mandte er alle Mittel an; er wollte hals

ten, die Gesellschaft um Berzeihung bitten, und dann im ruhigen Schritt weiter reiten. So hatte er bezichtossen; aber ganz ein anderes sein unbezähmbares Roß. Dieses bäumte, sprang von der Seite, und da Kronenberg jest selbst die kalte Fassung verlor, schlug es mit ihm über, und warf ihn im Fall gegen den steinernen Brunnen des Hoses. Blut rann ihm in die Augen, und das leste, was er hörte, war ein gellender Ausschrei. Alle liesen hinzu; aber schon war um ihn Nacht — er hatte die Besinnung verloren.

Bene große Begebenheit, welche Deutschland vollig In vernichten schien, mar indeffen eingetreten. Alle Dinge veranderten ploglich ihre Geftalt, und man fonnte voraus febn, daß binnen wenigen Jahren auch jene Einrichtungen, die für jest noch bestanden, dem neuen Geifte murben weichen muffen. Gine allgemeine Lahs mung hatte die Gemuther ergriffen. Denn bei einer fo ungeheuren und schnellen Umfehrung fuhlen die mei: ften Menschen ihr Ungluck weniger, als wenn fie vors bereitet zu sein scheinen, und allgemach von der ges wohnten Lage scheiden follen. Die Rothwendigfeit ift eine strenge Lehrerin, und man gesteht sich selber nicht, wie unbedingt man ihr folgt, da fie feine Ginrede ans nimmt und feinen Huffdub gestattet. Waren die Das trioten einer Berzweiflung bingegeben, in der fie, fast wie im Sturm, alle übrigen Guter fcnell mit bem Leben hatten über Bord werfen mogen, fo triumphirten bagegen die Neuerungssuchtigen, und fonnten eine gewiffe Schadenfreude nicht verbergen, daß nun wenigstens alles das wurde weichen muffen, wogegen fie fo oft und

manchmal vor tauben Ohren gepredigt hatten. Der gesmeine Mann war betäubt; er litt und flagte, ohne viel zu denken, und Greise, die sich für erfahrner hielten, meinten unschuldig genug, dieser Krieg würde, wie frühere, mit allen seinen Folgen vorübergehn, und dann den Dingen wieder Platz machen, die er nur auf einen gewissen Zeitraum verdrängt habe.

Manche Boche hindurch hatte Kronenberg auf feis nem Rranfenbett gelegen, und weder von großen noch fleinen Begebenheiten Runde empfangen; denn fein Be: wußtsein war noch immer nicht zuruck gekehrt, und ber Arzt hatte ihn mehr wie einmal fur verloren gehalten. Der Rranke sprach nicht, und schien auch weder zu febn, noch zu boren. Die gange Familie war abweche felnd um ihn beschäftigt, am gutigften die Mutter, die in seiner Pflege unermudlich war. Dies war um fo verdienstlicher, da der große Saushalt, dem fie felber vorstand, schon ihre gange Thatigfeit forderte; um fo mehr jest, da das Gut von taglichen Durchmarschen und Einquartierungen geplagt murde. Oft mar |bas große haus fo befest, daß das Getummel fogar bis in die abgelegene Krankenstube drang, und wenn selbst die Barter fich oft angsteten, fo ging dem Betaubten mes nigstens für jest alle diefe Unruhe unbewußt vorüber. Die Tochter des Saufes, fo wie der Bafer, faben den Leidenden oft, den fie fur ein Mitglied ihrer Familie hielten; aber manche gerngesehene Besuche aus der Mache barschaft, so wie Reisende, am meisten aber die unwills fommenen Gafte ftorten und schwächten die Theilnahme, die fich fur den Kranken ohne diese Umstände noch ftårfer murde ausgesprochen haben.

Der erste Schnee siel wieder. Der Arzt und die

Grafin waren nebst der Barterin und einem alten Diener in der Krankenstube zugegen. Da erhob sich der Kranke ploglich im Bett, setzte sich aufrecht, betrachtete die Umstehenden, und schaute dann nach dem Fenster, das nur halb mit den Borhängen verhüllt war. Ha! rief er aus: ist die Equipage noch nicht da? Ich fürchte, der Christoph wird mit der Barenmüße und seinem Schaaspelz ganz allein ankommen; aber sorgen Sie doch wenigstens für den edlen Unbekannten dort in seinem Stüdchen — ich will ja gerne alles vergüten, Fran Wirthin.

Simmel! rief die Grafin, er hat den Verstand verstoren. Er phantasirt wohl nur, meinte der Arzt; doch da er den Puls des Kranken untersuchte, zweiselte er auch daran, und meinte, diese Neden entständen vielleicht nur durch Erinnerungen, die in Krankheiten oft plotslich hervortreten, indessen andere, zwischen liegende Justände auf lange wie verschüttet wären. So war es auch mit dem Patienten, der immer noch in jenem Gasthofe zu sein glaubte, in welchem er im ersten Frühjahr die Nachricht von seinem Freunde Wildhausen erwartet hatte; vielleicht war es das Schneegestöber, welches gerade diese Momente wieder hervor rief. Der Arzt erklärte ihn übrigens für gerettet, und meinte, mit den zunehmenden Kräften würde das Gedachtniß auch wieder nach und nach zurück kehren.

Am folgenden Tage fand der Arzt den Kranken schon um vieles besser. Er konnte seine Erinnerungen schon deut- licher und sicherer verknupfen; nur wie er hieher gekommen sei, unter welchen Umständen, dies blieb ihm noch völlig dunkel. Nächst dem Himmel, sagte der Arzt, has ben Sie der verehrungswurdigen Gräfin Ihre Rettung

ju danken; eine solche mutterliche Pflege vermag mehr als alle Uerzte. Die Grafin kam wieder und leistete dem Patienten Gesellschaft, als der Doktor sich entfernt hatte. Sie freute sich, ihn gerettet, ihn selbst schon in der Besserung zu sinden. Aber, rief Kronenberg, wie komm' ich nur hierher? Wie verdiene ich diese Gute? Wer sind Sie, Berehrte? Wie kann ich nur danken für alle diese Liebe?

Schweigen Sie, antwortete die Gräfin, der Arzt hat Ihnen das Neden noch strenge verboten. Können Sie Ihre Erinnerung denn immer noch nicht sammeln, daß wir Sie, theurer Better, schon seit lange erwarteten? Endlich schreiben uns entfernte Verwandte, welchen Tag Sie eintressen werden; Sie erscheinen, und indem wir Ihnen schon die Arme entgegen strecken, wirst ein entsetzliches Schicksal Sie blutend, zertrümmert vor unsere Füße hin. Was wir dabei gesitten, können Sie ermessen — ich, mein Mann, alle meine Kinder, die wir uns so herzlich auf Ihre Bekanntschaft freuten. Von Cäcilien will ich gar schweigen.

Cacilie? rief der Kranke, wie entset; sie ist hier? Wo follte sie sonst fein? fuhr die Grafin fort. Doch, davon, wenn Sie bester sind. Das arme Madschen hat unendlichen Kummer geduldet. Wie sons derbar, wie schmerzhaft haben wir uns mussen kennen lernen.

Durch oftere Besuche, sowohl vom Arzt wie von der Familie, konnte der Leidende sich endlich so viel zusam, men segen, daß man ihn für einen Baron Feldheim halte, den man an jenem Tage erwartet habe. Er mußte vers muthen, daß es ein Plan gewesen sei, ihn mit der altes sten Tochter dieses gräflichen Häuses Wertheim zu vers

binden. Er lernte nach und nach alle Mitglieder der Fasmilie kennen, und als er sich schon wohler fühlte, besuchten ihn selbst die Tochter auf Augenblicke, und diese so wie die Sohne, fand er liebenswürdig; die Aeltern mußte er verehren, aber eine selige Empsindung durchz drang ihn, wenn er auf Minuten Cacilien erblickte; denn ihm war alsdann, als wenn sich eine himmlische Erscheinung seinem Lager nähere.

Die Krankheit machte es ihm unmöglich, viel über seine sonderbare Lage nachzudenken, noch weniger über sie zu sprechen; er ließ sich also schweigend alle Pflege und die herzliche Liebe gefallen, die ihm mit dem natürliche sten Ausdrucke entgegen gebracht wurde. In einsamen Stunden nahm er sich vor, den Jrrthum, in welchem Alle befangen waren, auszuklären, so wie er sich nur stärzker fühlte; aber er schauderte schon jest vor diesem Augenzblick, und ließ also im wohlthuenden Leichtsinn Stunden, Lage und Wochen hinschwinden. Wenn ihn sein Gezwissen mahnte, so beschwichtigte er es mit der schwachen Ausrede, daß er diesen Zustand nicht herbei geführt, daß er den Irrthum nicht ersonnen, die Familie also auch nicht hintergangen habe.

O Cacilie! sprach er in einer stillen Nacht zu sich selber; jest bist du geracht, denn dieser Engel hier zerzreißt mir Herz und Seele; ich kann nicht gesunden; ich kann nicht bleiben und nicht reisen. Ich, welch' ein armer, elender Mensch, wie nichtig bin ich doch Zeit meines Lebens gewesen! Kann nicht Neue, ernster Wille alles wieder gut machen? Ja, ich fühle neue Kräfte in meinem Innern erwachen; vielleicht ist mir noch nicht alles Heil verloren.

Mit den zunehmenden Rraften fehrte dem Rranten im: mer mehr die Erinnerung guruck. Er durfte es jest schon wagen, anfangs nur auf furze Zeit, die Wohnzimmer und den Saal zu besuchen, in welchem die gange Gefelle schaft zu Zeiten versammelt war. Das erstemal war Rro: nenberg einer Ohnmacht nabe, als er bei den vielfachen Reden, unter den verschiedenartigen Gestalten, auch feinen Theil am Gesprach nehmen und durchführen follte. Die Familie, welche er schon fannte, war zugegen; Cas cilie faß einsam an einem Fenster, und leuchtete ihm wies der wie eine Erscheinung entgegen; Die zweite Tochter, blond und voll, und immer heiter, spielte mit einem alten, murrischen Officier der Fremden Schach. Die Mutter erklarte dem Rranken, es geschähe hauptsächlich, um dies fen bofen Menschen, der als Kommandant auf diesem Schloffe wohnte, in guter Laune ju erhalten. jungste Tochter, Leonore, sprach mit einem jungern, sehr höflichen, feinen Frangofen, und die beiden Bruder hat: ten fich dieser Gruppe ebenfalls zugefellt, um den Fremden von seinen Feldzügen erzählen zu hören. Die Mutter mit ihrer Arbeit beschäftigt, sprach mit einem Dusiker, einem Freunde des Saufes, der oft gum Befuch hinkam, und als geiftreicher Freund, befonders in diefen bedrange ten Zeiten, der Kamilie fast nothwendig geworden war. Der Bater ging ab und zu, und war oft im Gefprach mit einem fillen jungen Manne, einem entfernten Bermand: ten des Sauses, dem auch Cacilie viele Aufmerksamkeit schenfte, indeß der Musiker ibn oft mit scheelen Blicken von der Seite betrachtete.

Naturlich gratulirten alle dem Genefenden, und die vielen Danksaungen, die Ruhrungen, die er erwiedern, die vielfeitigen Theilnahmen, auch der ganz Fremden, die

er beachten mußte, dies alles erschöpfte ihn so, daß er kaum zu diesen Anstrengungen die gehörigen Kräfte aufs bieten konnte. Man bedachte nicht, daß es für den Schwachen die größte Ausmerksamkeit sein würde, ihm Ruhe zu gönnen. Doch war alles leichter zu überstehen, als die Zärtlichkeit eines alten greisen Mannes, der nicht müde werden konnte, ihn zu umarmen, ihn gerührt und mit Thränen an seine Brust zu drücken, und mit zitternder Stimme zu erzählen, wie sehr er an jenem Tage erschrocken sei. Er ward endlich kast mit Gewalt entsernt, und die Mutter sagte halb scherzend: Sie müssen meinem guten alten Bruder schon verzeihen; er macht freilich die Verwandtschaft etwas zu sehr gelztend; man muß ihn bei seinem Alter schon gewähren lassen.

2116 Rronenberg langer im Saale blieb, bemertte er, durch Rrantheit und lange Entfernung von den Men: schen an allen Ginnen gescharft, daß der junge Ber: wandte, Emmerich, eine Leidenschaft fur Cacilien gu verbergen suche, und dies um so mehr, da der Dufis fer jeden seiner Blicke bewachte; Cacilie schien dem Lie: benden mit einer gewissen Hengstlichkeit auszuweichen, und ergriff die erfte Gelegenheit, fich recht vertraut gum Kranten hinzusegen, um viel und angelegentlich mit ihm zu sprechen. In diesem Gesprach entwickelte fie den Reig eines schones Gemuthes, die Ruhrung eines Bergens, das bis dahin noch feinen gefunden hatte, dem es gang im vollen Bertrauen entgegen fommen fonnte. Kronenberg fublte fich beschamt, da er nicht begriff, wodurch er diesen Borgug verdiene; aber doch war ihm im Leben noch nie so wohl geworden. Der jungere Officier naberte fich ihnen ebenfalls, und fprach

fo freundlich ju Rronenberg, als wenn er diesen schon feit vielen Jahren gefannt hatte. Cacilie nahm die erfte Gelegenheit mahr, sich zu entfernen. 2118 sich bierauf der Musiter in das Gesprach mifchte, und auf bittere Beife von den Mitgliedern der Familie fprach, ward Kronenberg angfilich, und munschte fich zu ente Aber bald gewann alles eine andere Geffalt; benn Adjutanten sprengten vor das Schloß und melde: ten , daß der Marschall auf seiner Reise fur diese Nacht hier einkehren werde. Die Officiere gingen ihnen ents gegen, der Berr bes Saufes ward gerufen, Alles ges rieth in Bewegung! und nach einiger Zeit erschien ein stattlicher Mann, der höflich und mit feiner Lebensart ben Grafen und die Grafin begrußte, und biefe, ba fcon angerichtet mar, jur Safel führte. Gein Betras gen war fo fein, bag er Diemand in Berlegenheit feste; vielmehr fühlten sich alle behaglicher, als gewohns lich, und alle waren in unbefangener Beiterkeit auch liebenswurdiger, als fonft. Nach aufgehobenem Tifche benutte Kronenberg die allgemeine Berwirrung, um fich unbemerkt wieder auf fein einsames Bimmer guruckzus giehn. Erschopft warf er fich auf das Bett, und übers bachte feinen fonderbaren Buftand. Roch niemals in feinem Leben war ihm so wohl und weh gewesen: ihm dunkte, er fei noch niemals mit Menschen umgegangen; alle seine bisherigen Bekannten und Freunde erschienen ihm nur als hoble Larven, die er nicht begriff, und die ihn nicht verstanden, bei benen es sich auch des Bers ftandniffes nicht verlohnte. Glaubte er boch auch erft jest aus einem dumpfen Schlafe erwacht zu fein, der bis dabin alle feine Ginne gefesselt hatte. Wenn ihm die Freundlichkeit der übrigen Menschen nur als einge:

lernte Erimasse erschien, so sernte er jetzt erst fühlen, was Bertrauen, Glauben und Liebe sei. Und doch, suhr er in seinen Betrachtungen fort, ist es vielleicht nur eine franke Stimmung, die mir die Dinge in diez sem Lichte zeigt, und eine kunftige Erwöhnlichkeit wird mich wohl wieder eines andern belehren, und hofmeizsternd meinen jetzigen Zustand Ueberspannung schelten. Und kann ich denn diese zarte Liebe, dieses holde Entzgegenkommen mir aneignen? Gilt es denn nicht vielz mehr einer erlogenen Maske, einem unbekannten Fremzden? Weie qualvoll ist mein Zustand, daß ich nicht der sein darf, der ich seit dem Erwachen meiner bessern Kräfte sein möchte!

Indem er so mit fich felber schalt, und eine Weh: muth sich seines ganzen Wesens bemachtigte, borte er leise an seiner Thur, die er verschlossen batte, rascheln. Nicht lange, so ward ein Schluffel umgedreht, vorsich: tig, aber doch mit einigem Gerausch, und sie öffnete fich. Kronenberg, von einem Schirme verdeckt, fonnte das ganze Gemach überschauen. Der alte Bermandte. der ihm beut mit seiner Bartlichkeit fo laftig gefallen war, trat leife berein. Run ift er boch einmal in der Gesellschaft, flusterte er fur sich. Er fah fich behutsam um ; dann ging er an den Schrant, offnete die Schub: laden, und framte in der Wafche und den wenigen Buchern. Der Mantelfact, ber im Wintel lag, ent: ging feiner Mufmerksamkeit nicht; aber biefen fand er teer. Er hat auch, sprach er wieder zu fich felber, ver: dammt wenig Sachen bei fich: hatte mein Schwager nicht sein Geld aufgehoben, so konnte man ibn fur einen armen Schlucker halten. Und feine Brieftafche! feine Papiere! feine Schatulle! Er wiederholte feine

Nachforschung, und da er wirklich nichts weiter ents decken konnte, entfernte er sich mit einem unzufriednen Gemurmel. — Kronenberg, der mit stummem Erstaunen diesen unvermutheten Besuch angesehen hatte, dachte noch lange über dessen Bedeutung nach, bis ihn endlich ein wohlthätiger Schlummer von diesen, so wie allen übrigen Betrachtungen befreite.

2m folgenden Morgen traf Kronenberg den Musiker allein im Saal. Er fonnte fich nicht enthalten, ihm Die gestrige sonderbare Begebenheit mitzutheilen. D. rief jener aus, über bergleichen muffen Gie fich gar nicht wundern, denn das fann Ihnen noch oft begege nen. Diefer alte Baron Mannlich, der Bruder der Grafin, bat in feinem Dugiggange, ber ihm lange: weile macht, nicht eher geruht, bis er fich einen Saupt: schluffel zuwege gebracht hat; wie er die Gaste des Baufes fpricht, so halt er es auch fur nothwendig, ihr Zimmer, wenn fie nicht zugegen find, genau zu unter: suchen. Und Gnade dem, der irgend Papiere und Briefe umber liegen lagt! denn er nimmt fie mit, um sie zu studieren und gelegentlich zu verlieren, oder sich Die dunkeln Stellen vom Schulmeister erklaren gu laf: Muf elegante Rleinigkeiten, wie Radelbuchsen, Scheeren, Niechflaschen, macht er ordentlich Jagd, und hat davon ichon wirklich ein Arfenal angelegt, aus welchem er manchmal bedurftige Rammerjungfern un: terftußt, um fich ihrer Dantbarfeit zu erfreuen.

Kronenberg mußte lachen. Der Name Mannlich schien ihm bekannt, doch konnte er sich nicht erinnern, wo er ihm vorgekommen sei. Der Musiker, welcher

einmal ins Sprechen gerathen mar, fuhr, auch unaufe gefordert, in feiner Schilderung ber Familie fort. Gie, mein herr von Feldheim, fagte er mit bitterm Mus: drucke, haben den Beg gefunden, fich der Liebe der Grafin, wenn Gie auch nicht ihr Bermandter maren. auf ewig zu versichern. Wo die alte gute Dame nur pflegen und wohlthun fann, da ift fie in ihrem Gle: mente; sie spielt so gern den Doctor, und da ich ihre Leidenschaft fenne, so fingire ich zu Zeiten eine Unpag: lichfeit, vorzüglich nach einem fleinen Wegant (denn fie fann mich eigentlich nicht leiden), um mich nur wieder in Bunft zu fegen. Aber freilich, fo mit gang einges schlagenem Ropf, unter einem zerschmetterten Pferde todt und ohnmachtig liegen, aus Stirn, Rafe und Huge bluten, beißt die Sache ins Große fpielen; und dages gen nehmen fich meine fleine Sulfsbedurftigfeiten nur armfelig aus.

Es scheint mir graufam, sagte Kronenberg empfind: lich, diesen schönen Trieb ins Lacherliche ziehn zu wollen.

So? antwortete der Musikus: Sie sind wohl auch human, empfindsam und sentimental? Lassen Sie sich von aller Welt kuriren und verweichlichen, ich habe gar nichts dagegen; ich sage ja nur, Ihr Austritt hier im Hause, oder Ihr Hereinfall in die Familie, war eben durch diesen Unfall auffallend genug, und die Gräsin genoß, troß ihres Schrecks, die Freude, alle ihre Kunste an Ihrem Leichname entwickeln zu können. Sie möchte die Töchter auch gern zu Wohlthäterinnen erziehn — die halten es aber mehr mit den gesunden Männern, und bei denen haben Sie sich durch Ihre Krankheit nicht so sehr empfohlen. Die beiden jüngern Gräsinnen sind voll Uebermuth und Schalkheit, gesal-

len fich nur, wenn fie andern gefallen, und schonen mit ihren Reigen weder Feind noch Freund. Welch Lamentiren, welch Schelten, welch patriotisches Berzweifeln, als die Schlacht verloren mar! Sie wollten bis Norwegen und Gronland fluchten, um nur feinem von diefen verruchten Feinden in sein undeutsches Muge seben zu muffen. Und jest! Sidonchen gefällt fich außerordentlich in der Gesellschaft des jungen, freunds lichen Majors; fie nimmt alle feine Suldigungen mit Freuden an, und ift verdruglich, wenn fie ihn einen Sag nicht fieht. Und die fleine Leonore hilft ihrer verständigen Schwester treulich, den liebenswurdigen tapfern Mann bewundern. Wenn wir Dufif machen, geschieht es eigentlich nur seinetwegen; seine Favorit: ftucke, die gemeiniglich die schlechtesten find, muffen vorgetragen werden; er schmeichelt und lugt, und fie verchren, heucheln und bewundern. Das ift fo der Lauf der Welt.

Aber der Bater? Unmöglich fann er ein folches Berhältniß gern fehn.

Es ist auch nichts Ernsthaftes, erwiederte jener. — Die liebe, leidige, beseligende Coquetterie, das, was bei den meisten Mådchen das Glück ihrer Jugend macht! Und der alte Herr ist so gut und brav, so ohne Arg, daß er nur heiter ist, wenn seine Kinder gefallen. Er hat seinen Jorn gegen die Franzosen, die er nicht bez greift, auch bei Seite packen mussen, und sucht wieder seine seinen Nedensarten hervor, die er seit lange verz gessen hatte. Er kann es aber doch nicht lassen, jede Einquartierung mit seinen deutschen Drohungen und der Schilderung unserer Tapferkeit zu erschrecken, die ihn immer heimlich oder öffentlich vorlacht. Darum

ift auch jener Tuckmaußer, der blaffe Unverwandte, fein Liebling, weil der manchmal den Dampfer vom Instrument nimmt, und in recht lauten und heroifchen Tonen seinem Widerwillen Luft macht. Der prophezeit uns allen, und den Fremden zugleich, febr oft den Fall Frankreiche und das Wiedererwachen unferer Da: tion. Der junge Major Duplessis lacht nur baruber, aber der alte murrische Kapitain Liancourt rungelt oft. gewaltig die Stirn, und zwischen ihm und Emmerich wird es gewiß einmal etwas geben; auch es ware wohl schon geschehn, wenn der alteste Gohn, Konrad, nicht fo oft mit dem Frangofen auf die Jagd ginge, und ber jungste, Unton, nicht mit ihm auf seine lappische Beife Schaferte. Die jungen herren fonnten auch erft nicht Saß genug gegen die Feinde in allen Winkeln ihres Wefens auftreiben, und nun find ihnen diefe, und taglich neue Besuche, fo nothwendig, daß fie ohne fie vor Langeweile nicht aus noch ein wußten.

Sie haben nun, sagte Kronenberg, die ganze Familie charakterisirt und nicht mit liebevoller hand gezeichnet; nur Cacilien erwähnten Sie nicht.

Weil diese gar nicht zu den andern gehört! rief der Musikus bewegt und zornig aus: weil dieses alberne Wesen, die gar nicht weiß, was sie will, wie eine Erzscheinung aus dem dritten Himmel ist. Sie sieht und hört nicht, was um sie vorgeht, sie liebt und haßt nicht, sie ist zu schön, so daß man verzweiseln möchte, und sie weiß von ihrer Schönheit so wenig Vebrauch zu machen, daß sie wie ein einfältiges Kind herumwandelt. Ei, dieses Wesen, diese Augen, diese Stimme, — ja, das Herz könnte sie mir umwenden und einen andern Menschen aus mir machen. Aber Liebe? — nein, sie

läßt sich nicht träumen, daß es dergleichen geben konne, wenn nicht in ihrem innersten Herzen eine dumme Berehrung für jenen ernsthaften und langweiligen Better wohnt, dem ich wünschte, daß er noch schlimmer da draußen gegen den Brunnen stürzen möchte, um nies mals wieder aufzustehn.

Mit wilden Geberden rannte der grimmige Mensch fort, und Rronenberg fublte, wie bei der letten Heußes rung ein empfindlicher Schmerz durch feinen Bufen guette. Er fürchtete, daß Cacilie wohl fcon lieben fonne, vielleicht ohne ce zu wiffen, und ein Gefühl von Berzweiflung tauchte in ihm auf; feine Richtigkeit ergriff ihn, und er sehnte fich fort in die Weite, ja in den Tod, um nur diese Bedrangnig von fich gu schutteln. Der alte Graf Werthheim überraschte ihn und ftorte feine Bedanken. Er erzählte vom Marfchall, deffen Erscheinung ihm in dieser traurigen Zeit eine reine Freude gewährt hatte. Diefer schon bejahrte Dann hatte das Ungluck des Landes empfunden, und eben fo mild als verständig über die neuesten Begebenheiten ges sprochen. Der Graf war gerührt, daß er bei Feinden gewiffermaßen mehr Troft finde, als fo oft bei Ginge: bornen, ja nahe Befreundeten; benn feine eignen Gobne maren, wie er flagte, nur felten, vom Geschwaß jenes Mufiters verleitet, mit ihm einig. Denn es giebt Gue ter, die fich oft, eben weil fie unfichtbar und die hoche ften find, der Schatung der Menge entziehn; dagegen diese gewöhnlichen Menschen so oft andere erringen wols len, deren Werth sie viel zu hoch anschlagen, weil ihr Inhalt namhaft gemacht werden fann, und ihre außere Erscheinung mit blendendem Glanze auftritt. Diefes stille Gluck, diese achte Deutschheit war es, welche ber

Graf fo oft vertheidigen mußte, und fich immer, trots des ftarferen Beiftandes feines Bermandten, nur fcmach fühlte, und gewöhnlich aus dem Felde gefchlagen murde, wenn man ihm gegenuber den Ruhm der großen Das tion, ihre Eroberungen, ihre politische und militarische Musbildung, ihre Gerichtsverfaffung und alles das, was die Bewundrung der neuesten Zeiten erregt hat, ent: gegen feste. Es schien, daß er und der Marschall, der nur wenige Meilen davon, und wie man glaubte, auf långer feinen Gis aufgeschlagen hatte, fich in wirklicher Freundschaft gefunden und erfannt hatten. Der alte Mann erzählte nicht ohne Bewegung, wie auch Rros nenberg, deffen Rrantheit und Geficht, vorzüglich aber feine verständigen, wenn auch nur wenigen Worte, ben Beerführer innig intereffirt hatten. Es war die Muse ficht, daß man ihn ofter fehn wurde, und damit die hoffnung gewonnen, daß Officiere wie Soldaten fich in diefem Diftrifte gut wurden betragen muffen.

Die Gesellschaft versammelte, sich wieder zu Musik und Spiel; Kronenberg beobachtete noch aufmerksamer den melankolischen Verwandten, wie ihn der Musikus nannte, und es blieb ihm nicht zweifelhaft, daß er Cacilien liebe, auch sie schien ihm geneigter, wie allen Uebrigen. Mit bittern Gefühlen zog sich der Kranke auf sein einsames Lager zurück.

Kronenberg erfreute sich bald einer bessern Gesunds heit, und seine ganzliche Wiederherstellung schien nicht mehr entfernt. In der Zerstreuung, in welcher er lebte, fand er nur selten einige Minuten, um über seinen Zustand nachzudenken. Die politischen Begeben:

beiten, an welchen die Famlie naturlich das lebhafteste Intereffe nahm, die Durchmarsche, die mannichfaltigen Charaftere, die im Saufe auftraten, die Beforgniffe, welche sie oft erregten, so wie die Bermittelungen, welche immer wieder nothwendig wurden - alles Dinge, an welchen Kronenberg feinen Theil nehmen mußte, ließen ihm fo schnell Wochen und Monden verfließen. baß er in der Berwirrung und Betaubung faum noch feiner fruberen Borfate gedachte. Dagu famen, um bas bewegte Leben zu vermehren, Koncerte, an benen oft die benachbarten Familien Theil nahmen, Borlefun: gen, in welchen Kronenberg in der Regel fich boren ließ, Spazierfahrten und Befuche bei auswartigen Bes freundeten. War er einmal von der großern Gefells Schaft entfernt, so beschäftigte ihn der geiftreiche Dufis fus, mit dem er sich mehr, als er anfangs denken fonnte, verfohnt hatte. Vertrauter aber war er mit den beiden Frangosen, vorzüglich mit dem jungern, defe fen freundliche, geschmeidige Soflichfeit ihn vollig bezauberte. Er fonnte der 2lrt, wie dieser Fremde ibm feine Sochachtung bezeigte, wie er fein Bertrauen fuchte, und der Berglichkeit, mit welcher er seine Freundschaft erwiederte, unmöglich widerstehen. Huch Cacilien war er viel naber gekommen; in manchen Augenblicken glaubte er fich von ihr gelicht; fah er aber dann wieder, wie fie in andern Stunden fich mißtrauisch von ihm guruck 30g, wie angstlich sie ihn vermied, wie fremd sie seine leidenschaftliche Unrede erwiederte, so glaubte er, sich gu taufchen, und eine ungluckliche Stimmung bemach: tigte fich feiner, in welcher er gegen alle Welt, am meiften gegen den guruckgezogenen Emmerich, ungerecht war, der ihm als die verhaßte Urfache von Caciliens

verändertem Benehmen erschien. Go sehr aber dieser das Fräulein lieben mochte, so war sein Charafter dem des Verstimmten völlig unähnlich; denn er blieb auch gegen Kronenberg freundlich, und antwortete selten auf die Bitterkeiten, die er oft von diesem, und noch öfter von dem gallsüchtigen Musikus anzuhören bekam.

Die Eltern, wie es arglosen Menschen oft zu gehen pflegt, bemerkten von allen diesen Berhaltnissen wenig voer nichts. Dem Bater schien es zu franken, daß sein junger Freund, dem er zugethan war, mit den Feinden seines Baterlandes in ein vertrauliches Bershaltniß trat, und oft Gesinnungen zu außern schien, die er undeutsch nennen mußte.

Un einem Nachmittage hatten fich die Frauen ents fernt, und fo fehr es fonst der Graf vermied, fiel unter ben Dannern das Gefprach dennoch auf die Politit. Bor furgem war der lette Soffnungsschimmer erloschen, und als ber Bater feufgend flagte: jest find wir, und mit uns gang Deutschland, vollig verloren! rief bet Musitus in feinem bittern humor plotslich aus: Berlos ren? Und was mare benn baran noch zu verlieren ges wesen? Bas hattet ihr Deutsche benn noch, bas euch ju Deutschen, ju einem Bolfe machen fonnte? Die innere Entzweiung hat schon langst alle eure Rrafte gebrochen, und jedes Rational : Intereffe, jede großartige Berbinbung unmöglich gemacht. Be mehr jede Proving, jedes Landchen fich ifolirte und vom allgemeinen Bande lofte, je mehr glaubten fie an Gelbftfandigkeit und Patrivtismus gewonnen ju haben. Gie verschmachteten in engherziger Rleingeisterei, mahrend einige Residengen in nachgespielter feiner Lebensart, in nachgebeteten Phras fen diefe Pfalburger und ihren Ginn verspotteten. Die

größeren Reiche belauerten einander neibifch, und biels ten immer schadenfroh den Berluft des Rebenbublers für eigenen Gewinn. Langst schon war die Freiheit entflohn, ber Ginn aus ben leeren Formen ber alten Berfassung entwichen, und die trubseligen Ruinen fonnten hochstens nur noch Geift und Aufschwung bemmen und labmen. Die hat auch der Deutsche selbsiffandig fein wollen; man laffe ihm feine Rindereien, feine Rechte haberei, und er wird gerade in der Unterdrückung, wenn es dem Nachbar nur eben fo schlimm ergeht, immer noch freudig mit dem Spielzeuge flappern und fich glucklich wahnen. Wird ihnen aber jest die flagliche Reichs: städterei, diefer Nurnberger Sand aus den Sanden ges schlagen; geht ein frischer Geift mit unwiderstehlicher Rraft durch alle ihre Lander, und gerreißt und verbindet, was noch nie vereinigt, was seit lange nicht getrennt war: so erwachen sie wohl, und huldigen nun besonnen einer neuen Gewalt, die dazu bestimmt scheint, Europa zu beherschen. Ja, gezwungen werden sie, statt des fleinstädtischen Proving , Gigenfinnes einen europäis schen großartigen Geift in sich zu bilden. Wie viel But gewinnen fie alfo, gegen ben icheinbaren Berluft armseliger Schatten. Steht es nicht zu hoffen, daß unter fremder Berrichaft fich erft das erzeugen mochte, was man deutsch, national, eigenthumlich nennen durfte? War es ja doch nur bis jest die Bucherwelt, die die Berlaffenen ihre Literatur nennen wollen, welche bis: ber ein gemiffes Einverstandniß unter den mancherlei Gebrauchen, Stammen, Geften und Religionen, Dia: leften und gegenseitigen Befeindungen aufweisen fonnte. Mogen fie diefe doch nun ju etwas Edlem, Richtigem ausarbeiten, ju einer Geffalt vollenden, die fie mit einis

gem Bertrauen ihren Nachkommen überliefern durfen. Dielleicht, ja mahrscheinlich, waren es die verschiedenartigen Berfaffungen, alle die Heberrefte aus dunkeln Jahrhunderten, die das Reifen diefer Frucht bisher unmöglich gemacht. Beffer, daß diefe große Erfchut: terung, der die Welt nicht mehr ausweichen fann, uns von einer fremden gebildeten Nation mitgetheilt werde, die große Erfahrungen gemacht und überwunden, von einem Manne, vor dem fich zu beugen feine Schande ift, als daß diese Begebenheit aus der Berworrenheit der Menge, aus blindem Drangfal, aus der Schlaff: beit hervorgebe. Runft und Wiffenschaft, Philosophie und Poefie, auf welche die Deutschen so eitel sind, mogen nun ihre Schwingen entfalten, und ben glug um so bober richten, als sie nicht mehr gegen bemmenbe Politif und vielfaltige burgerliche Ginrichtungen gu fam: pfen haben. Die Freiheit der Preffe ift wenigstens das erfte Gut, auf welches wir mit Gewißheit rechnen durfen. Alle die armen Journalisten, die bisher nur matt und leife dieses und jenes durften ahnden lasfen, wenigstens lispeln, sie durfen jest die Trompete nehmen, und das von den Dachern verfündigen, mas etwa nur noch in den vertrautesten Rreifen gefluftert wurde. Erft durch diefe fann eine offentliche Meinung in Deutschland geboren werden; und auch diese Runft oder dies handwerk, durch Journale und Zeitungen Gefinnungen zu verbreiten, muffen wir erft von den Frangofen und hauptfachlich von den Englandern lernen. Go lange es bei uns noch gange Dorfer giebt, die weder lefen mogen noch konnen, ift es mir immer, als ob man von einem Gespenste rede, wenn man von der deutschen Literatur fpricht. Heberlege ich alfo unbefangen und

in größerem Sinne das, was uns jest zugestoßen ift, so wage ich es zu behaupten, daß unser Berlust mit einem Mitrostop muß aufgesucht werden, daß unser Gewinn aber etwas Unermegliches sen.

Der Franzose lächelte selbstgefällig. Rronenberg schwieg nachdenkend, und betrachtete den Grafen, der sich voll Berdruß auf die Lippen biß; der finstre Lianz court machte eine Miene, aus der man so wenig Beisfall als Unzufriedenheit lesen konnte; und da Alle schwiez gen, machte der Nedner eben Anstalt, in seiner Abshandlung fortzufahren, als Emmerich, glühend roth im Gesicht und mit glänzenden Augen, in diese Worte ausbrach:

Wie? Literatur, Runft und Poeffe fonnten ohne Baterland ba fein? Ohne diefes Grundgefühl, welches Diesen Bluthen erft Klima und Barme verleiben muß? So leicht wollte ich glauben, daß der ftarre Leichnam eines Greises wieder zur Jugendfrische und allen Leis benschaften belebt werden konnte. Man kann noch fras gen, was wir verloren haben? Nicht diefes und jenes, fondern alles; und daß es Deutsche giebt, die fo fragen konnen, die mit sophistischer Ueberweisheit jene hohen, einzig boben Guter verfennen und verschmaben, dies ift bas Ciend unserer Tage; baran find wir zu Grunde gegangen. Geblendet vom Glanz ausländischer Berr: lichkeit ftrebten wir nach Dingen, die uns nicht aneige nen, die feine Guter, fein Gluck fur uns find, und lernten die Gaben, das mahre Gluck, die einheimische Trefflichkeit verschmaben, die und ein gutiges Schicks fal noch gegonnt und gelaffen hatte. Wenn diefes Blud, diese Freiheit, die fich nicht in Bablen, nicht in geschriebenen Paragraphen aufweifen lagt, einmal

gang verscherzt sein wird, dann werden wir an ihrem Grabmal erft miffen, was wir befeffen haben. Und iest, durch diesen ungeheuern Schlag, follte eine Freis beit, auch die kleinste nur, errungen werden konnen? das wenigstens, mas man die Freiheit der Preffe nennt? D, wir werden sehen, wie alle unsere Zeitungen, wie alle Flugblatter, die fo oft die Diene der Freiheit an: genommen haben, dem Gieger huldigen; wie dieselben Menschen, die bitter und ungerecht gegen ihre angebor: nen Fursten waren, nun schmeichelnd im Staube frie: chen. Freiheit! welch' großes, schones Bort! welch' edles Berg mochte nicht fur diefes toftbarfte Gut erglu: ben! Rur mahre fich der Beffere, wenn er das Sochfte ju vertheidigen ftrebt, nicht aus migverftandenem Gifer fich denen beizugefellen, die ohne Staat und Baterland, Diener des Augenblicks und der bethorten Menge, dies beilige Wort in ihren Fahnen fuhren, um ihrem Groll, ihrem Bag der Obrigfeit, ihrer Berftorungewuth Bahn ju brechen. Drucken und Dangel, bedarf ber Staat neuer Krafte, so erwecke man diese; man beile jene, aber auf dem gesetlichen Wege; marne, unterrichte der: jenige, der fich dazu berufen fuhlt, und zeige in ver: ftandigen Schriften, daß er fein Baterland fennt und liebt, daß er es verdient, Staatsmannern und dem Monarchen als Rathgeber, der Menschheit selbst als Wohlthater zu erscheinen. Aber wie, den Journalen, den Zeitungen und Tagesblattern follen wir diefes Palladium vertrauen? Diese Krankheit wunscht man uns als Gewinn, daß fie fich allgemein verbreite, an wel: cher England vielleicht einmal verbluten muß, und gern die größten Opfer brachte, wenn es diese Preffrechheit hemmen tonnte? Wie gutmuthig forgen die Regies

rungen boch, daß auch der armste Unterthan schreiben und lefen lerne, mahnend, daß diefes nur Rennzeichen ber Bildung bes gemeinen Mannes fei; wie arbeiten fie forgfaltig, damit er nur ja in Bufunft alle die ungerechten und oft hamischen Angriffe erfahre, die die beften Bemubungen der Regenten erleiden muffen. Man febe nur jene englischen Zeitungen an, wenn man mich der Uebertreibung beschuldigt, die fur den Landmann, ja fur den Pobel der Provingen berechnet find, und wahrlich nicht Belehrung, Burechtweifung, edeln Freis heitssinn enthalten, fondern nur immer wieder die vers berblichen Funken ausstreuen, ob benn nicht einer einmal zum Mordbrand aufschlage. Und brauche ich denn jenseit des Meeres nach Beispielen zu suchen? Liegen sie uns nicht naber, wenn auch vielleicht nicht gang fo bodartig? Welche Daffe von feichtem Raisonnement, welche elenden Detlamationen, welcher unberufene und unfinnige Saß gegen jede Obrigfeit hat fich bei uns feit dieser unseligen Revolution gesammelt und ausgefprochen! Belde unmenfchliche Schadenfreude uber bas unerhörtefte Ungluck, welche Gleichgultigkeit bei den schrecklichsten Begebenheiten! Borgeit und Gegenwart mochten die Schreier eben fo unphilosophisch als unhistorisch in den Abgrund werfen und vernichten, um nur ihre chimarische Zukunft, die tyrannische Oberherrschaft ihrer Brillen gu begrunden. Gie gurnen in ihrem Freis heitseifer, wenn ber Despotismus Beinrichs, des deut: schen Raifers, von einem fraftigen Papft gebrochen wird, ber in jenem Zeitalter Freiheit fester grundete, als fie zu traumen vermogen; fie finden es aber gang in der Ordnung, wenn Ludwig der Martyrer von einem verruchten Nevolutions : Tribungl gemighandelt wird. Bis

jest war es anders bei une, als in Frankreich und England, und unfer Bolf barf ftolz barauf fein. Faft feit zwanzig Jahren ertonen diefe Grundfate durch unfre Gebirge und Rluren, die Beere des Reindes find fast eben fo viele Jahre abwechfelnd die Beherrscher ver-Schiedener Provingen; und wo ift ein Land, ein Stamm, eine Stadt, ja, ich mochte fagen ein Dorf, ju nennen, die ihrem angebornen Rurften treulos geworden maren? Dein, fester find die Bande gezogen, inniger ift biese Liebe entzundet. Bas haben fie gelitten, die Mermften, und mit welchem Jauchzen haben fie ihre Furften wie: der begrußt! Rein, das fonnen die deutschen Berricher auch nie vergeffen, nie diefe Singebung, diefe Opfer, diese unwandelbare Treue (die fich immer bewähren wird) mit Undank erwiedern. Die werden fie in ben Brrthum verfallen, die Stimmen jener Blatter mit ber Stimme ihres Bolfs zu verwechseln.

Mithin, warf der Musifer ein, wird die jesige große Begebenheit ohne allen Rugen fein?

Der himmel hat sie zugelassen, antwortete Emmerrich, und aus dem tiessten Elende bligt mir eine hoffnung entgegen. Wir werden Alle zur Erkenntniß kommen; wir werden uns vereinigen, ein wahrer Nationalsinn wird und muß erwachen, und alle Provinzen brüderlich verbinden. Bielleicht fällt dann einmal ein Glück, ein ungeheures Schiessal vom himmel, und eine allgemeine Flamme lodert über Berg und Flur, ein Freiheitsruf ertont durch alle Ganen, ein Fürstenwort erklingt durch alle Wälder, und nun versammelt sich Jung und Alt um die vielgeliebten Regenten, und es gelingt vielleicht durch des himmels Enade, was jest unmöglich scheint.

Sie werden jum Propheten! fagte der Musikus hamisch: in jeder goldnen Zeit werden Sie sich dann ohne Zweifel niedersetzen, und ein Journal oder Boschenblatt in einem ganz entgegengesetzen Sinne hers ausgeben, jedes Gebrechen loben, den Ministern schmeischeln, das Mittelalter zurückwunschen, und den Despostismus predigen.

Mein! rief Emmerich lebhaft aus, wenn ich dann noch athme und mich bewegen fann, so nehme ich eine Mustete auf die Schulter, und trete mit dem armften und niedrigsten meiner Bruder in Reihe und Glied.

Er fonnte feine Rubrung nicht verbergen, und ents fernte fich fchnell; ber Graf folgte feinem Lieblinge, ers schrocken über das, mas er auszusprechen gewagt hatte. Der Mufifus schickte beiden ein lautes Gelächter nach, in welches der heitere Duplessis einstimmte; Liancourt aber fand auf, und fagte: beim Simmel! giebt es noch viele folde Menschen in Deutschland, fo fonnen wir hier noch einmal einen harten Stand haben. Er hat uns gefagt, was wir eigentlich nicht horen durften; aber er ift jung und brav, und wir find bier Gafte und feine Spione. 3ch fann die Dinge nicht gang fo febn, wie er, und über diefes Rapitel ließe fich noch vieles fagen, manches naber erortern, anderes beschranken. Wo aber eine Gefinnung aus dem Bollen geht, da hat fie auf ihre Beife immer Recht. - Er ging hinaus, und borte faum auf die Scherze, die Dupleffis ihm nachrief. entfernte fich auch der Dufifus, und Dupleffis fagte ju Rronenberg, mit dem er fich jest allein befand: auf diese Beife, wie es diefer verstimmte Jungling fich traumt, geht es weder jest, noch in der Bufunft; aber meine Imagination bat die gange Racht das verarbeitet,

was Sie mir gestern und vorgestern eröffneten. Sie kennen meinen haß gegen die jezige Berfassung meines Waterlandes, gegen den Mann, dem wir alle als uns serm sogenannten Raiser demuthig huldigen muffen; er vergeudet unsere besten Krafte, und dankt uns kaum dafür; sein Ehrgeiz verpraßt das ungeheure Erbtheil, das er aus den blutigen handen des Aufruhrs empfangen; und er ruht nicht eher, bis er sich und zugleich uns alle zerschmettert hat.

Kronenberg antwortete: wenn wir einmal wieder allein und ungestört auf ihrem Zimmer sind, sollen Sie eine deutlichere Einsicht in jenen großen Plan haben, von dem Ihnen einige Erörterungen faum noch einen fernen Unblick gewähren können. Durch zanz Deutschzland, ja wohl noch weiter, zieht sich diese große Berzbindung; die Brüder kennen sich und verstehen sich durch Zeichen, Schrift und Nede, die jedem andern unverzächtig sind. Wenn alles reif ist, so wird von allen Seiten das Ungeheure hervortreten und mit vielen aber sichern Schlägen die Gestalt der Welt verändern.

Und wer lenft, fragte Jener, diese weitverschlung gene Berbindung?

Man hat, sagte Kronenberg, troß meiner Jugend, wiel Bertrauen in mich gesett, daß ich mich wohl ohne Eitelkeit einen der Regierenden nennen darf. Ich habe jest einen großen Theil von Deutschland gesehn, und die Reise hieher benußt, neue Fåden anzuknupfen, neue, bedeutende Mitglieder anzuwerben, und mich den oberesten Häuptern bekannt zu machen. Jest nur hat meine unversehene Krankheit so manches gehindert, wenigstens verzögert; ich konnte nicht schreiben — man wußte nicht wo ich war.

3ft der Graf in Ihrem Bunbe?

Dein, er ift, wie seine Gobne, viel gn fdmach, um Theil zu nehmen; feichte Schwarmer, wie jener Emmerich, fonnten uns nur schaden.

Konnen Gie mir aber nicht einige ber größten Saupe ter namhaft machen, damit ich der Sache noch mehr vertraue? benn vornehme, wichtige Leute muffen doch, wie Sie felbst sagen, Mitglieder sein.

Nicht heut! erwiederte Kronenberg; binnen furzem follen Sie alles erfahren, was ich selber weiß. Aber diese Aufstände, im Rucken der Armee, diese kleinen Corps, die sich hier in unserer Nähe formirt haben, sind schon ein Vorspiel.

Dupplessis wurde von einer Ordonanz abgerusen, und bald nachher trat Emmerich wieder herein. Erschien etwas sagen zu wollen, und war doch verlegen. Endlich näherte er sich und faßte Kronenbergs Hand. Mein Theurer, sing er an, den ich so gern meinen Freund nennen möchte, — warum weichen Sie mir, und oft mit Berachtung, aus? — Kronenberg war verlegen. Sie vertrauen sich Menschen, suhr jener fort, die es nicht verdienen, und entdecken ihnen vielleicht Dinge, die diese Fremden am wenigsten erfahren dursten. Ich zittre, wenn Ihnen etwas zustoßen sollte, und nicht blos als Ihr Freund, sondern noch mehr als Freund des edelsten, schönsten und herrlichsten Wesens, das die Natur jemals erschaffen hat.

Wen meinen Gie? fragte Kronenberg.

Sollten Sie es nicht wissen, brauche ich Cacilien noch zu nennen? Sie angstet sich, daß sie Sie mit diesem langweitigen Fremden in so genauer Verbindung sehn muß; sie fürchtet davon die schlimmsten Folgen.

Können Sie es benn über sich gewinnen, dieser holdsseligen Erscheinung auch nur eine Secunde ihres Lebens zu trüben? Wär' ich so glücklich, wie Sie, welches Opfer wäre mir wohl zu groß? Und Sie können ansstehn, daß ich es doch heraus sage — Ihre Eitelkeit etwas zu zähmen? Denn sie ist die Kette, wodurch dieser Mensch Sie bindet. Er bewundert Sie, er verzgöttert Ihre Talente, er schmeichelt Ihnen. Ob es ihm Ernst ist, weiß ich nicht; daß er aus Abssicht lüge, will ich nicht behaupten — aber ganz unwahrscheinlich ist es nicht.

Sie franken mich! rief Kronenberg aus. Ich halte Duplessis fur einen edeln Menschen; auch habe ich weiter keine Berbindung mit ihm, als wie sie täglich unter Gebildeten statt findet.

Sie wollen mich nicht verstehn, fuhr Emmerich etwas beleidigt fort; Sie weichen mir wieder aus, wie immer. Auch der Graf, der Sie wie ein Bater liebt, lagt Sie bitten, ja beschwören, vorsichtig zu sein.

Aber ich begreife nicht, wie die gange Familie plog. lich ju diefer unnothigen Angft gefommen ift.

Lieber Feldheim, Sie wissen, mit welcher Sorgsfalt der Graf jenes Buch aufhob, welches Sie mit sich führen, wie er es verbarg, weil nach dem Autor schon längst geheime Nachforschung geschieht. Sie forderten es zurück, und wir erstaunten, ja erschraken, als Sie es uns vertrauten, daß Sie der Berkasser seien. Die Bewunderung des Grafen ist freilich nicht größer, als seine Furcht, daß Ihr Talent Sie unglücklich machen könne. Aber heute früh, als er und ich diesen Dusplessis besuchen, sinden wir das Werk dort offenbar liez gen; er nennt uns Sie als den Urheber; mit einem Schwall von Spperbeln erhebt er die Bortresslichkeit

des Buche, vergottert Sie, und fagt mir, Sie hatten fich ihm unverholen entdeckt.

Kronenberg war auf einen Augenbliek verlegen; doch faßte er sich bald, und sagte: ich ehre den Mann, und hielt ihn nicht fur so geschwäßig. Doch sehe ich auch kein Unglück, da er sich nur Leuten vertraut hat, die sichen um die Sache wußten.

Davon ift die Rede nicht, erwiederte Emmerich ernft; Sie follten unsere treue Warnung mehr achten.

Lieber Freund, sagte Kronenberg mit einem geheims nifvollen Lächeln, Sie ängstigen sich um Kleinigkeiten. Ich wunschte, Sie konnten großeren Unsichten Raum geben, so wurde ich Ihnen manches entdecken, was Ihr Herz erhöbe, und diese kleinliche Furcht auf immer verjagte. Darf ich zu Ihnen reden?

Emmerich trat einen Schritt zuruck. Ift es mögslich? rief er aus, indem er ihn scharf betrachtete; fonenen Eitelkeit und Scheimnißframerei den Menschen so tief aushöhlen, daß er das schönste Gluck, das vor ihm liegt, mit Füßen von sich stößt, um Wolkengebilden nachzulausen? — O du arme Cacilie! — Mit diesen Worten verließ er eilig das Zimmer.

Man hatte sich vorgesest, an einem freundlichen Tage in der Nachbarschaft einen Besuch zu machen. Da alle Fremden mit eingeladen waren, und außer den Officieren noch andere Gaste im Hause wohnten, auch der Musicus und der vermeintliche Feldheim nicht fehlen durften: so wurden verschiedene Wagen gebraucht und eingerichtet, und die Gräfin, die gewöhnlich die Besorzgung und Eintheilung der Gesellschaft über sich nahm,

hatte an folchen Tagen viel ju rechnen und ju uber: legen. Es war ihr baber nicht angenehm, als fie mah: rend ihrer Betrachtungen durch ein ju lautes Gefprach im Rebengimmer geftort wurde, in welchem die Rammer, jungfern, von benen einige mitfahren follten, lachten und schrieen, und nur beruhigt murden, als der alte Baron Mannlich zu der Schwester in das Zimmer trat. Lieber Bruder, fagte die Grafin, warum zeigst Du Dei: nen Gaften immer wieder von neuem diefe Blofe, und giebst Beranlassung, uber Dich ju fcbergen? - Gei ftille, flufterte der alte Mann, es gefchah ju Deinem und gu Aller Beften. - Bu meinem Beften? - 3ch habe eben eine Untersuchung angestellt, die bochst wichtig war. Die Bafcherin ift brinnen, und da ich das eine Bals: tuch fortnehmen und Dir bringen will, riffen fie mir es wieder meg, und das war die gange Unruhe. Aber Die Sache felbst ift wichtig. Denke Dir, alle Basche unfere Bettere, des jungen Feldheim, ift mit v. K. ge: zeichnet. Wie erflarft Du das?

Lieber Bruder, fagte die Grafin, es ift hochst unsichieflich, daß Du Dich immer in dergleichen Dinge misschest; vielleicht hast Du nicht recht gesehn, vielleicht — wer weiß, woher es kommt. Ich habe keine Zeit zu diesen wichtigen Betrachtungen.

Auf seinem Zimmer, fuhr der Alte fort, habe ich biesen silbernen Stift gefunden, auch v. K. gezeichnet. Meine Augen sind noch gut; sieh selber her, so kannst Du es erkennen. Gin Petschaft führt er gar nicht mit sich: kein Bappen! Ift das nicht unbegreislich?

Du haft ja fo oft gehort, fagte die Graffin, daß ihm feine Brieftasche mit vielen andern Sachen ift entwens det worden.

Ich ruhe nicht, rief der Alte, bis ich weiß, wer er ift. Er hat noch keinen einzigen Brief bekommen, seit er hier ist — er hat noch keinem Menschen geschrieben. Ift das nicht unnaturlich?

Unnaturlich? bei dem jesigen unsichern Postwesen? Und wer follte er denn sein, wenn er nicht unser Better ware?

Neulich, fuhr der alte Mann fort, erzählte ich ihm ein Langes und Breites von meiner Tante Kugelmann, die er doch in seiner Familie oft muß haben nennen horen; sie ist berühmt, die Frau, und nach einer Stunde nannte er sie Baronesse Regelfrau. Da ist mir der Berstand völlig still gestanden.

Die Grafin lachte. — Daß ich in Halle studirt habe, war ihm eine ganz neue Sache. Nun, das weiß doch die ganze Welt, um wie viel mehr ein Better. Es war ihm auch was Neues, daß mein Bruder ein frummes Bein hat; den Mann in unserm Bappen hielt er vorgestern für einen Affen. Das alles geht mir so im Kopf herum, daß ich mich nicht zu lassen weiß. Darum muß ich Zerstreuung suchen.

Sei nur fertig, lieber Freund, sagte die Brafin, denn wir fahren gleich, und Du richtest es immer so ein, daß wir warten mussen, und kennst doch die Ungeduld meines Mannes.

Nachstens muß er mir, rief der Alte, das Waps pen der Feldheim erklaren, und wenn's da auch hapert —

Du weißt ja, Lieber, daß die jegige junge Welt auf dergleichen nicht fehr achtet.

Er wird boch tein verruchter Gottesleugner fein! rief der Alte im hochsten Borne, und entfernte fich, mit den Fußen stampfend.

2018 man zur Fahrt aufbrechen wollte, war lange ein Sin : und Berhandeln um die Plage, und welche Rutiche fruber, welche fpater abgehn tonne. Rronen: berg eilte noch einmal in den Saal, um ein entlehntes Buch wieder an feinen Plat zu ftellen. Faft im name lichen Augenblicke trat Cacilie durch die andere Thur berein, um ihren Sut abzuholen, den fie bier vergeffen hatte. Kronenberg bat um die Erlaubnif, fich zu ihr in ben Wagen fegen ju durfen; fie gewährte fie, im Rall es nicht der Ginrichtung ihrer Mutter widerspreche. Im fleinen Sin : und Berftreiten verzogerten fie, und achteten nicht auf eine leife Bewegung, die fie an der Thure borten. Gie war verschloffen, als fie endlich bins aus geben wollte; man wollte die zweite offnen, fie widersete fich ebenfalls, und die dritte mar in demfels ben Buftande. Rronenberg fab Cacilien verlegen und errothend an. D meh! rief diefe, der bofe, alte, gers ftreute, munderliche Oncle! Dit feinem Sauptschluffel, den er immer bei fich fuhrt, um fich mit allen Schlofs fern ju thun ju machen, bat er und eingeriegelt! Und, fehn Sie, da fahren schon alle Wagen über das Feld im ichnellften Trabe bin!

Kronenberg wollte ein Fenster aufreißen, aber Cacilie hielt ihn zuruck, indem sie fagte: feine Uebereilung! Alle Bedienten sind mitgefahren und geritten; Berwalster und Gartner, Brauer und ihre Hausgenossen sind so entfernt, vielleicht auch ausgegangen, daß wir sie nicht errusen können. Einen zufällig Borübergehenden in Anspruch zu nehmen, könnte nur dazu nußen, den Schlosser aus dem nächsten Orte herbei zu holen; und welches Aussehn, das ich durchaus nicht wunschen kann,

wurde die Begebenheit machen! benn einzuholen find die Reisenden nicht wieder.

Eine fonderbare Lage, fagte Rronenberg.

Die wir nur so wenig wie möglich zur Geschichte ber Proving machen mussen, erwiederte Cacilie; ber Ort, wohin sie fahren, ist zwei Meilen von hier entsernt; sie können uns nicht früher, als dort, vermissen; senden sie auch in der größten Eile zurück, so braucht der Bote doch wieder zwei Stunden, und wir mussen also vier in Ruhe hier aushalten. Ob es dann noch der Mühe verlohnt, zu sahren, ist die Frage. Sie können wenigstens hinüber reiten. Allso Geduld ist das, was wir am nothigsten brauchen; fasten mussen wir auch. Segen Sie sich also dorthin, und lassen Sie, lieber Better, uns mancherlei erzählen, uns vielleicht etwas vorlesen, oder spielen Sie dort auf dem Fortes Piano.

Rronenberg that es. Er war über diese seltsame Lage, in die er ploglich gerathen war, so erstaunt, daß er selbst nicht wußte, wie er sich benehmen sollte. Ronnte ein Liebender einen glücklicheren Zufall wünsschen, als diesen, der ihm so viele Stunden eine ungesstörte Einsamkeit vergönnte: dem Gegenstande seiner Leisdenschaft alle seine Gefühle zu sagen, wozu ihm in dieser unruhigen Zeit immer noch die Gelegenheit gemangelt hatte? Eine Fee, sing er an, hat Sie, theure Cacilie, in diese Gefangenschaft versest, damit Sie mich anhören sollen; damit Sie erfahren, wie ich von Ihnen denke.

Sie follen auch wissen, wie ich von Ihnen denke, erwiederte sie. Bielleicht ist es möglich zu machen, daß wir uns verstehen. Und doch

Wie? follten Sie an meinen Empfindungen zweis feln konnen? Noch zweifeln, daß mein Glud oder Uns glud an Ihren Lippen hangt?

Cacilie ging finnend im Zimmer auf und ab; dann feste fie fich zu Kronenberg, und fragte: denken Sie fich denn auch bei diesen Worten etwas? ober find es nur die hergebrachten Redensarten?

Sie franken mich, Thenerste!

Nun ja, Better, ich will glauben, daß Sie mir gut, recht gut sind; ist das etwas Besonderes? das bin ich allen Menschen. Bas hoher als diese Freundschaft, dieses Bohlwollen steht, kann etwas himmlisches, Ueberirdisches sein, aber auch wohl, so ahndet mir, etwas recht Boses; oder auch nur Schein, mit Lüge und Trug vermischt. Uch, die armen Menschen! sie wissen es ja oft selber nicht, wenn sie sich und andere hintergehen.

Kronenberg faßte ihre Hånde; er ließ sich auf ein Knie nieder; er füßte die dargebotene Hand, und wiesderholte seine Betheurungen. Wie erschraft er aber, als sie ihn plöglich zurückstieß, wie entsest vor ihm floh, mit lautem Weinen und Schluchzen sich auf das Sopha setze, und das Haupt trostos in die Kissen verbarg. Lange konnte sie auf seine Ermunterungen, auf seine Bitten keine Antwort geben; die Stimme versagte ihr immer von neuem, und da auch er zu Thrånen gerührt wurde, erhob sie sich endlich, wie noch stärker erschütztert, und rief: Feldheim! Vetter! Auch Thrånen? Worüber?

Daß ich das Leben meines Lebens so troftlos sehen muß; daß ich verkannt werde.

Ach! Liebster! flagte sie: nein, ich, ich fenne Sie; von den Uebrigen mogen Sie vielleicht verfannt werden. Kann man ben migverstehen, ben man liebt?

Sie lieben mich? D Cacilie, ja, Du bist meine Gottheit! rief Kronenberg, und sturzte wieder zu ihren Rufen nieder. D, dann bin ich der Glücklichste der Menschen; dann sollst Du mit mir selig werden.

Elend, sagte sie mit schwerem Tone, werden wir beide sein, vielleicht die Elendesten aller Menschen. Giebt es einen tiefern Jammer, ein kläglicheres Herzesleid, als lieben und nicht achten, eine, eine Seele ausserwählen mussen, sich ihr ganz, unbedingt hingeben wollen, und doch nicht vertrauen können? Zweiseln, wo uns der schönste Glaube erheiternd erfrischen mußte? In den Tempel gehen, um in erster Frühlingswärme, im neuen Gesundheitsgefühl nach Todesnächten Gott anzubeten, und auf dem Altar ein lügenhaftes Fragen; bild zu sinden?

Kronenberg war vernichtet, und vermochte keine Antwort zu geben; denn jeder Gedanke versagte ihm. Sie konnte ungestört fortsahren: Wenn ich schon sonst von Dir reden hörte, wie mahlte meine neugierige Phantasse Dein Bildniß aus. Du solltest kommen. Die Stunde schlug, und das Entsehlichste geschah; eine Begebenheit, schlimmer als Tod, ereignete sich vor meiznen Augen. Ich kannte Dich nicht, nur meine Schmerzzen um Dich. Wie ein heiliger warst Du mir geworzden. O, himmel! wie wenig verstehen die Menschen, was Wohlthun ist! Sie belächeln oft meine theure Mutzter. Ist sie Dir denn nicht auch Mutter, fast mehr als Mutter geworden? Zum zweitenmal bist Du durch sie da, und genießest des Lichtes und Deiner selbst.

Ein Gegenstand freudiger Ruhrung, wehmuthiger Bonne war mir Dein Rranfenlager. Dein Erwachen, Dein erfter Blick, der in mein Muge traf, war wie ein Strahl des himmels, wie ein Aufschaun aller Liebe, die durch alle Welten leuchtet und waltet. 3ch fah Dich ofter, und mir war, als wurde fein heller Tag, wenn ich nicht Deinen Blick gefühlt hatte. Schlief boch mein Muge noch, und war bewolft, bis des Deinen brauner Glan; es erwedte. 3ch hatte nun erft erfahren, mas die Augen bedeuten. Ach! was schwaße, was fasele ich alles durch einander, ich armes Rind? Dit der junche menden Gefundheit, mit der verschwindenden Gefahr famst Du mir immer naber: ich ward Dir inniger vertrant. 3ch glaubte immer Deine Gedanken zu boren, und oft fprachst Du auch das, was ich eben gedacht batte, wortlich und buchftablich fo, nur alles in fußem Rlang, in Feuer und Berglichkeit getaucht. 3ch wußte nur von Dir, und faum noch, daß ich lebte, als nur in Dir. - - 11nd nun -!

Nun? D, halten Sie ein, Geliebteste! Nein, fah: ren Sie fort, sagen Sie mir Alles, zerschmettern Sie mich ganz.

Nun wieder wohl und gesund, sprechend und scherzend in der Menschenmenge, geliebt von uns Allen, geschmeichelt von Jedem; und, wenn ich hinzutrat, als wenn ich in einen tiesen Abgrund schaute, in eine unzabsehliche Herzensleere und kalte Dede. Jeder fremde Ton, das unbekannteste Wesen stand Ihnen näher, war Ihnen mehr, als ich und mein Jammer. Ich schwinzdelte mit Entsehen in diese Tiese hinunter. Der kalte Schauer, der in früher Kindheit über mich kam, wenn ich meinen geliebten Wachspuppen nun endlich recht in

Die Augen von Glas ichauen wollte, und einen Blick bes Bewußtseins erhaschen, fam über mich. In bem Wefen, das mein fein follte, dem ich fcon gang ges borte, Grauen und Finsterniß, Tod; aus ihm ein nich: tiges Gefpenft blingend und lachend, - und mandte ich von dort ben Blick in die ubrige Belt, die mir bis dabin so lieb gemesen mar: falte Trostlosiafeit des Grabes. Rein Mann fann diesen furchterlichen Zustand ermeffen und verfteben. 3ch fublte mich gang, gang verloren, und ohne alle Aussicht, mich jemals, oder irgend etwas zu gewinnen. Jede Sprache ift zu arm, das Entfegen diefes Bewußtfeins auszusprechen. Alles war mir verståndlicher, als der Gine; wie lieb, wie hold mar Emmerichs Auge! wie vertraute ich feinem Bergen! wie edel erschien mir der finftre Liancourt! ja felbit Dupleffis war mir naber, nur Du mir vollig entruckt; und boch war mein Berg wie burch einen gräßlichen Zauber gebunden, und fo oft ich ftrebte. ce loszureißen, fublte ich auch, daß die Fåden meines Lebens, ja die Rugen meines Geiftes, mocht' ich fast fagen, brechen wollten.

Rronenberg war fo heftig erfchuttert, daß fein ganzer Rorper zitterte. Sein Geficht war leichenblaß, und feine Thrane drang aus dem ftarren, fast gebrochenen Auge.

O, des Jammers! fuhr Cacilie flagend fort, — das ift alfo, mußt' ich zu mir selber sagen, das Gluck der Liebe? Das ift es nun, womit die Menschen heucheln und spielen, und in kläglicher Eitelkeit, in beweinens, würdiger Berblendung den Unsinn des Lebens, die Berz zweiflung des Daseins in Grimasse und Redensart, in abgeschmackten Selbstbetrug hinein retten, um nur das

göttliche Angesicht der Wahrheit nicht zu erbliefen? Und ich, Aermste! mußte nun unter Millionen erlesen sein, Ernst damit machen zu wollen; mit einem Gefühl, als sollte ich Stücke meines Körpers, Hand, Arm, das zerrissene Herz als Karten ausspielen, um die andern Mitspieler zum Lachen oder Entsetzen zu bewegen. Was quat' ich mich, Dir, Abgestorbener, Dir, wandelnde Leiche, deutlich zu machen, wovon auch kein Sonnensstaub des Gesühls in Deinem versinsterten Geiste schimsmern wird? Gabe es noch Klöster, dahin wurde ich slüchten. Nur ganz sich Gott in stillster Grabeseinssamkeit widmen, kann vielleicht Trost für diese Schmerzzen bieten.

Kronenberg erhob sich, und es war ihr, als fomme ein ganz verwandelter Mensch ihr entgegen. Sie haben gesiegt, sagte er mit matter Stimme, und — ich fühle es mit stiller Beruhigung, ich darf es aussprechen, sür die Ewigkeit. Ja, Liebste, Ihre Seele hat mich erkannt, aber auch wie mit magischer Kraft auf die meinige, die entschlummert war, gewirkt. Ich fühle es, der Mensch kann und muß zweimal geboren werden, und dies war der große, wichtigste Moment meines Lebens, wo der Ewige selbst durch diesen Mund zu mir gesprochen hat. Ein ungeheurer Schmerz hat meine Seele entbunden; aber jest fühle ich mich wohl und heiter, seicht und klar; ein süßer Tod hat nun alles begraben, was nicht zu mir und meinem Selbst gehörte.

Cacilie sah ihn getrostet an. O, Theurer, rief sie, aus diesen Augen sieht jest ein Kindergeist, ja, die Unsschuld selbst, die Wahrheit. Kann es, wird es so bleisben? Wird nicht wieder der Schein diesen redlichen Blick verlocken und umwandeln?

Mein, sagte Kronenberg. 3ch weiß es jest, wie die Nichtigkeit, die mit unferm innerften Wefen verwebt ift. wie dieser leere Schatten ber Wirklichfeit mich gang umdunkelt hatte. Das ift die arme Schwäche unfers Befens, die Sterblichkeit, daß wir diefes Leere fur ein Wahres halten, uns felbst entfliehn, und immer wieder, wenn die innere Stimme ruft, wenn das Gottliche fich erhebt, dieses Richtsein dem himmel und der Wirfliche feit vorbauen. Dies, ich habe es langft geahndet und in dieser Stunde geschaut, dies ift der bose Beift in uns, von dem die Thorheit fo viel gefabelt hat; Fabeln, die er felbst ihr in den Mund gelegt; denn hat man Dieses Unwesen erfannt, so ist es gräßlicher, als das wildeste Gespenst, als alle satanische Ungeheuer, die die Rieberfranken je schauten. Diefes Wefen ift da und nicht da, es ist Unfinn, ein Nichts, die Ohnmacht felbst, und doch so furchtbar und gewaltig, so greulich wirklich, weil es die Wahrheit, Bernunft, Wirklichkeit, das Gottliche in und bemeiftern und vernichten fann. So arm ift unfer irdifcher Bustand, den nur die Liebe von feinen Banden erlofen fonnte, und immer von neuem erlofen muß.

Ich verstehe Sie ganz, sagte Cacitie erfreut. O, himmliche Wahrheit und Unschuld! Jeder Mensch hat doch einmal deine Sußigkeit geschmeckt, und doch gehen saft alle wieder zur finstern Luge hin, die ihnen nur Wermuth bietet. Wie ein freigemachter Bogel flattert die Seele in diesen reinen blauen himmel hinauf, um im flaren Licht zu schwimmen, — und mit elendem Neße, mit Leim läßt sich das Unsterbliche wieder in den Schmuz hinabziehen und fest kleben.

Boren Sie jest alles, rief Rronenberg aus, alles,

in dieser feierlichen, großen Stunde. Und mußte ich augenblicks sterben, ja mußt' ich Ihre Liebe auf immer verlieren, und ewig nur Ihren Hohn und Berachtung fühlen: es ist ein Muth, eine Ruhe in mir, daß ich auch dies ertragen könnte. Ich habe Ihnen viel, weit mehr zu sagen, als Sie vermuthen. Um so mehr Sie mir zu vergeben haben, um so größer kann sich Ihre Liebe zeigen.

Er warf sich nieder und lehnte seinen Ropf in ihren Schoos. Jest nicht, lieber Better, sagte sie ausstehend in diesem Augenblicke nicht! ich bin zu sehr erschüttert. Gonnen Sie mir ein Beilchen Ruhe, nachher wollen wir sprechen.

Sie setzte sich an den Flügel und phantasirte in schwermuthigen Passagen. Der sonderbare Moment war vorüber, in welchem der bereuende Kronenberg sich ganz hatte entdecken wollen. Jest weinte Cacilie und ward immer ruhiger, große Thränen rollten durch die schönen Ungenwimpern auf die Tasten nieder; aber sie spielte ungestört weiter, und endigte zulest mit ganz heitern Accorden. Nun ist mir wohl! rief sie aus, ausstehend; so soll, so wird es immer zwischen uns bleiben. Das ist das Glück; nicht wahr, mein Lieber?

Kronenberg, der im Fluß seiner Gedanken gestört worden war, konnte das Wort nicht sinden, um wieder anzuknupfen. Bon diesen seinen Stimmungen der Seele hängt im Leben weit ofter Glud oder Unglück ab, Entzweiung der Freunde, Verkanntwerden, Groll, der sich immer stärker und stärker fest setzt und das Dasein verzbittert, als die meisten Menschen es glauben oder beachten. So konnte sich jest der junge Mann nicht entzschließen, gewaltsam wieder einzusesen, um das Bekenntniß

alles Thörigten und aller Unwahrheiten, die er sich erstaubt hatte, in das Herz seiner Geliebten nieder zu legen, wozu es ihn mit allen Kräften drängte, diese letzte Last von seinem Busen zu wälzen. Sie kramte indessen, um ihre Gefühle zu beruhigen, in Papieren und alten Zeitungen. Welcher Wust! rief sie aus; und lauter Unheit! Nichts als Elend! Kommen Sie, Better, lesen Sie! mein Kopf ist so schwach. Aber nicht von den politischen Artikeln! suchen Sie unter den Anzeigen, Aufrusen und derzleichen, wo man oft sonderbares und lächerliches Zeug sindet.

Kronenberg nahm eines ber alteren Blatter in die Hand, und ihm schwindelte. Er sah eine Ladung seiner Glaubiger, die ihn aufforderten sich zu stellen, mit voller Mennung seines Namens. Er verbarg das Blatt schnell, und ein schadenfroher Geist ließ ihn ein zweites aufschlagen, in welchem ein Kronenberg beschrieben und als verdächtiger Mensch verfolgt wurde. Es muste jener Armselige sein, der ihm wahrscheinlich seine Schreibztasel entwendet hatte. Aber so erschreckt, zagend, nachzdensend, hatte er Muth und Entschluß verloren, dem geliebten Wesen seinen wahren Namen und sein Berzhältniß zu entdecken.

Rronenberg ergriff die Hand Caciliens und sagte: jest Theuere, lassen Sie und nicht die Stunde mit den unnügen Blattern verderben. Ich sehe, wie angezgriffen, wie schwach Sie sind. Die Zeit vergeht, Sie haben nichts genossen, es ist schon spat, und immer noch nicht abzusehn, daß Sie vor dem Abend Hulfe bekommen konnen. Er ging mit ihr im Saale auf und ab, dann lehnten sie sich Hand in Hand an das

Renfter, und er fah verlegen und nach Gedanken fudend in das Feld hinaus. Jenseit des Gartens faben fie Gewehre blinken, welche fich naberten. Schon wie: der verdrufliche Ginquartierung! rief er aus, das hat fein Ende, 3ch bewundre die Geduld Ihrer Eltern, und daß fie gegen jeden Fremden, fei er noch fo rob und ungebildet, diefelbe Freundlichkeit behalten fonnen.

Bas ift zu thun? antwortete Cacilie. Doch beffer fo, als fich durch Groll und Empfindlichkeit die Plage noch schwerer machen. Und am Ende belohnt sich diese Freundlichteit doch; denn auf unfern Gutern ift noch nichts vorgefallen, da man auf so vielen andern manche Unthat beflagt.

Das Rommando ructte naber. Es trat jest in ben Garten, und Rronenberg bemertte gu feiner Bermun: berung, daß fie jest, ale fie in bas Thor traten, ben Gartner gebieterisch in ihre Mitte nahmen. Gie fcbrits ten durch den Garten, den Fenftern des Gaals vor: bei. Der Unführer fragte ben Gartner: hier wohnt boch ein Baron Feldheim? Ja, antwortete diefer; aber er ift heut so wenig zu Saufe geblieben als die ubris gen; alle find ausgeflogen. Wir wiffen es, antwortete jener; - befett, Leute, alle Bugange, alle Thuren bes Schloffes, lagt Jeden hinein, aber feinen, bis auf weitere Ordre, heraus! 3hr, Freund, indem er fich jum Gartner mandte, mußt in unferer Mitte bleiben, und 3hr durft mit feinem Menschen sprechen. - Warum? - Bis wir den Bogel haben, antwortete bie raube Stimme. Ihr konntet ihn wohl warnen laffen, daß er umfehrte und seinen Weg durch die Felder suchte. Nach: her fonnt 3hr gehn, wohin 3hr wollt.

Was ist das? sagte Cacilie zitternd, als sie vorüber waren. Ich selbst, antwortete Kronenberg, habe mir Verderben durch kindische Prahlerei, durch eine Eitelzkeit, die mehr als abgeschmackt ist, zubereitet. Ich bin verloren, wenn ich mich nicht retten kann. — Aber wie? — Der Garten ist nicht besetzt, ich steige durch jenes Fenster hinunter; es muß gehn, wie es kann — die tiesen Fugen in den Steinen der Rustisa bieten Raum für Fuß und Hand — ich tresse dann das Psiezsichspalier. Habe ich doch wohl ehemals ohne Noth noch gefährlichere Dinge unternommen. Noch ist Haus und Garten leer, noch kann es in dieser Einsamkeit des Sonntags gelingen.

Er öffnete behutsam das Fenster. Better! sagte Cacilie, und sah ihn mit einem durchdringenden Blicke an; also so weit hast Du Dich nun geführt? So wird unser neuer Bund auf die grausamste Urt zerriffen? Und ich darf nicht einmal fragen, was Dich von mir treibt. Mußt Du entsliehn?

Jest muß ich, rief er aus. In kurzer Zeit sehn wir uns wieder; ich selbst werde die Wetterwolken zerzstreuen, die mir jest drohen. Lebe wohl. Er breitete die Arme aus, sie kam ihm entgegen, und drückte den ersten Kuß mit zitternden Lippen auf seinen Mund. Das Fenster war schon gedffnet, er stieg behutsam hinz aus. Bom Nande suchte er mit dem Fußspissen die Fuge — es gelang; er half sich mit aller Borsichtigkeit hinunter — schon war er dem Spalier nahe — er stügte sich auf dieses — aber die Stange brach, und er stürzte hinab. Mit einem tiesen Seuszer schloß Cäcilie das Fenster; sie wagte nicht zu fragen, nachzusehn, um ihn nicht zu verrathen.

2018 Rronenberg fich wieder befann, fuhlte er, bag der eine Rug ibm feinen Dienft verfagte. Er mußte nicht, ob das Bein gebrochen, oder nur ausgerenft fei. So empfindlich die Schmerzen waren, fo unterdruckte er doch jede Rlage; er froch uber die Beete und durch Die Beden, um fich bem Gartenther zu nabern. Er wußte zwar nicht, wie er fich im Relde forthelfen follte, es schien ihm aber nothwendig, alles zu magen, denn er fab nun wohl ein, daß Duplessis ihn verrathen habe. Durch ein feitwarts ftehendes Gebufch naberte er fich jest dem Thorweg, der in das Weld führte; er beugte um, fah aber zu feinem Erschrecken auch hier einen Goldaten Wache halten. Diefer hatte die fries chende Gestalt bemerkt, ging ihr naber, und nahm fie fest, da er fie fur verbachtig halten mußte. Er rief feine Rameraden herbei, und da man auch den Garts ner holte, ward der Fliehende fogleich als der Feldheim, ber grretirt werden follte, erfannt. Man führte ibn. weil er nicht geben fonnte, nach dem Gartensaal. Best borte man auch schon die Gesellschaft in den verschies denen Wagen guruck fommen. Die Eltern, die fich um die vermißte Tochter angstigten, deren fonderbares Ausbleiben fie nicht begreifen konnten, maren fcmell, nach furger Begrugung ber Freunde, wieder umgefehrt. Roch ehe sich die sonderbare Urfache aufflarte, die ihnen bald nicht mehr fo wichtig war, vernahmen fie das unglückliche Schicksal ihres Berwandten. Die Berwirs rung war allgemein. herrschaft und Diener fturmten und liefen durcheinander. Gin Chirurgus mard geholt. Diefer rentte dem Rranten den Fuß, der nicht gebro: chen war, bald wieder ein; doch blieben Schmerzen und Geschwulft. Aber es schien alles unwichtig gegen

jenes furchtbare Schickfal, welches den geliebten Ber: wandten bedrobte. Diefer faß wieder, wie in der erften Beit der Genesung, betaubt im großen Gaal. Der Bater nahm den finftern Liancourt bei Seite, und fragte nach dem Busammenhang; Dupleffis war nicht mit guruck gefommen, fondern hatte fich gu feinem Bes neral verfügt. Der ungluckliche junge Mann, fagte der Officier, hat fich gegen meinen Rameraden als Berfaffer jenes beruchtigten Buchs befannt - noch mehr, er hat fich geruhmt, geheime Berbindungen gu leiten, die unfere Urmee und den Raifer bedroben. Dach dem Berfaffer jenes Buchs ift feit lange geforscht -Dupleffis zeugt gegen ibn - er felbft fann fein Wort nicht leugnen. Go eben erhalte ich bie Ordre, ihn felbft nach der Stadt ju bringen; er muß fich dort por ein Rriegsgericht ftellen, er wird in wenigen Tagen ers schoffen.

Der alte Baron Mannlich, der sich mit seinem greiz sen Kopf dicht zwischen die Sprechenden geschoben hatte, brach jest in ein lautes Geschrei aus, wodurch er das laut bekannt machte, was für alle Uebrigen noch ein Geheimniß bleiben sollte. Erschossen? rief er heftig, inz dem er den Kranken in die Arme nahm: was? unser eigner leiblicher Better, so aus unsere Mitte heraus? Das ist uns noch niemals begegnet. Unsere Verwandtzschaft ist sehon nur so klein, und sie soll auf solche barbarische Weise noch mehr vermindert werden? Ja, lieber, guter Better, Sie sind gewiß mein Better, wenn Sie auch mein Wappen für einen Affen hielten. Ich! wir sind ja Alle Menschen, und können irren. Ein Tag ist nicht wie der andere. Sie wären gewiß zur Erkenntniß gekommen. Sehen Sie, Freund, das

fommt davon, wenn Seelleute Bucher schreiben wollen — sie verstehn das Ding nicht recht anzufassen; nein, niemals bin ich darauf verfallen. Und geheime Gesellsschaften! Pfui! das ift nun vollends ganz unanständig. D, herr Major, lassen Sie uns doch den lieben treffslichen Better.

Er warf sich auf den Unglücklichen, und bedeckte ihn mit seinen Thranen. Es war nun schwer, ihn von Kronenberg zu entfernen, denn er hielt es für Pflicht, seinen Schmerz recht unverkennbar zu zeigen.

Cacilie war auf ihr Zimmer gegangen, und wollte sich weber von der Mutter, noch von ihren Schwestern Trost einsprechen lassen. Emmerich drängte sich herzu, sagte ihr ein Paar Worte, sprach dann mit dem Bater, und eilte in den Stall, um ein Pferd satteln zu lassen. Noch in der Nacht ritt er mit der größten Sile davon. Der Bater sprach mit Kronenberg; dieser aber antwortete wenig, und erklärte nur, er habe sein Schieksal verdient, und zwar, weil er mit der Wahrheit so frezventlich gespielt, nicht, weil die Dinge wirklich geschehn waren, die seine Sitelkeit nur ausgesagt hatte.

Die Berwirrung des Hauses sollte noch vermehrt werden. Denn als man sich zur traurigen Abendmahlzzeit niederlassen wollte, ward ein Kapitan mit zwei Gefangenen gemeldet. Er erschien und erklärte, daß er mit einem Kommando im Dorse Platz nehmen musse, denn er habe schon funf Meilen gemacht. Er hatte sich gestern bei einem Städtchen gegen eine Ueberzahl von Bauern und deutschen Soldaten schlagen mussen, mit einem jener kleinen Korps, von denen man neulich gesprochen hatte; endlich sei ihm gelungen, ihrer Meister zu werden; nach einigem Berlust sei die Mannz

schaft entstohn, und ihre beiden Anführer gefangen ges nommen worden. Er beklagte die jungen Leute. Sie waren auf ihr Wort frei gewesen, und hatten in einem kleinen Städtchen jenseit des Flusses ihr Standquartiergehabt. Bon der Noth des Baterlands bedrängt, hatte der Acttere wie in Verzweiflung eine Anzahl junger Bursche und Soldaten zusammengerafft, den zweiten Officier überredet, und so waren sie, von einem unseligen Geiste getrieben, freiwillig in ihr Unglück gerannt.

Das verftarft leider Ihre Gelbstanflage, fagte Liane court, sich theilnehmend zu Kronenberg wendend. -Die Thuren offneten fich wieder, und die beiden Befangenen murden berein geführt. Der altere, braun und wild, hatte ben Muedruck refignirter Bergweiflung; ber jungere mar blond, und fein Geficht mar nur eine ftille Rlage über fein Unglud und feinen fruben Tod. in fo frifder unerfahrner Jugend. Diefen jungeren fannten die Dadden, und die Wehklage ward laut und allgemein, fo daß Rronenberg auf einige Zeit vergeffen schien. In fruberen Jahren war der junge Mensch ein Spielgefahrte im Saufe gewesen, wenn er zuweilen mit feiner alten Mutter zum Befuch herüber gekommen war. Er war ruhrend, ihn von feinem Ungluck ergab: len zu horen. Nach jener unglucklichen Schlacht, fagte er, ward ich, wie so viele, gefangen, ich ward auf mein Wort freigelaffen, und jenes Stadtchen, nicht weit von hier, ward mir jum Aufenthalt angewiesen. Der schmale Gold, den man uns versprochen hatte, blieb freilich aus; indeffen, da der Reind so manches wichtie gere Berfprechen bricht, hatten wir barüber nicht gu flagen gebraucht, denn die Burger des Orts und die wohlhabenden Ginwohner unterftußten uns. Dein Freund

aber war nicht fo ruhig, wie ich. Er nannte mein Wefen Reigheit und Engherzigfeit. Bei jeder neuen Rachricht ward er wild. Er ift immer ein tuchtiger Officier gewesen, und ich hatte schon feit Jahren die größte Sochachtung vor ihm. Er brachte mir endlich auch feine Gefinnung bei, daß es chrlos fei, beim volligen Untergange des Baterlandes fo ftill ju figen, und fich von Allmosen futtern zu laffen. Go jog ich mit ihm aus. Wir waren beide und auch die übrigen, wie berauscht; denn es war und nicht anders, als konntenwir mit unfern geringen Rraften unfern geliebten Ronig retten. Wir wurden geschlagen, mein Freund gefangen. Mir gelang es zu entfommen: mein voriger Wirth im Stadtchen verbarg mich unter feinem Dache unter Gaden und Gerathe. Die Frangofen ruckten nach, und vermutheten, daß ich dort fei; man drohte, wer mich verborgen hielte, folle erschoffen und fein Saus der Erde gleich gemacht werden. Da fam der alte weißhaarige Backer weinend zu mir gelaufen. Er hatte allen Muth verloren. Was war zu thun? Co ging ich denn als freiwilliger Gefangener in die untere Stube binab, wo ich meinen Freund schon traf. Ich weiß nicht, was geschehen fann. Dan fagt, sie werden uns erschießen.

Er endigte seinen Bericht nicht ohne Thranen, vorzüglich da er die jungen Madchen so heftig weinen sah. Der Musikus, über den Saal schleichend, sagte jest zu Liancourt, laut genug: das ist die Soldaten: Ehre dies ser Deutschen! Ihr heiliges Wort zu brechen, um Meuter zu werden.

Schweigen Sie, mein Herr! sagte Liancourt heftig, wenn ich nicht vergessen soll, was ich diesem Hause schuldig bin. Achten Sie das Unglud dieser Armen,

wenn Sie kein Mitleid fühlen. Die Form haben sie verlegt, und sich gegen uns schwer vergangen; aber, bei Gott, wenn die Mehrzahl des Heeres und der Unführer dieses Gefühls gewesen waren, so stunde es wohl um Deutschland und Frankreich anders.

Man seste sich endlich zu Tische. Der hinzugekom: mene Officier wollte seine Gefangenen ermuntern, und fagte: froh, meine Herren; es wird so schlimm nicht werden.

Das Schlimmste, rief der altere Gefangene, fann mich nicht überraschen, und sollte ich freigesprochen werden, so erkläre ich meinen Richtern, daß ich das wieder thue, weshalb ich jest vor sie geführt werde.

Der Officier erzählte hierauf noch vom gestrigen Gefecht. Wunderbar, fügte er hinzu, daß ein fremder Herr und eine Dame auch darein verwickelt wurden. Sie waren auf der Landstraße, und da wir plöglich aus einem Hinterhalte hervorbrachen, und jene Mannschaft uns entgegen eilte, waren sie abgeschnitten, und mußten, da wir sie in die Mitte nahmen, die Rugeln um sich pfeisen hören. Der junge Mann ist auch am Arm verwundet. Er ist auf einem elenden Wagen bis hier her gefahren, und hofft hier im Orte eine bessere Geslegenheit zu sinden. Er ist mit seiner schönen Frau in der Schenke abgestiegen.

Da ber Graf dies horte, schiekte er sogleich seinen Jager hin, um ihn einzuladen; ein Mann von Erzies hung, mit seiner Gattin, und obenein verwundet, mahnte ihn zu dringend, ihn als Gast auszunehmen, so übers voll sein Haus auch am heutigen Tage schon war. Nicht lange, so erschien ein junger wohlgebildeter Mann mit einer schönen Frau am Urm, der sich entschuldigte,

daß er den Wirthen noch überlästig sei. Kronenberg, der seitwärts in einem Sessel saß, hätte versinken mögen, denn die Dame war Niemand anders, als jene verlass sene Eäcilie, gegen die er sich so viel vorzuwersen hatte, und in ihrem Begleiter erkannte er jenen jungen Mann, der ihn so plöglich aus der Familie zu Neuhaus verstrieben hatte. Sie bemerkten ihn beide nicht sogleich. Da Sie mir, suhr der junge Mann sort, auf meinen langen Brief, den ich schon vor sechs Wochen absendete, nicht geantwortet haben, so schloß ich daraus auf Ihren Zorn, und wollte Ihnen auch jest nicht beschwerlich fallen; nun laden Sie uns aber doch so freundlich ein, und ich muß Sie für versöhnt halten.

Wie? fagte ber Graf: verfohnt? Ginen Brief? Rennen wir und benn?

Lieber Himmel! rief jener aus! Sie haben woht durch die Unruhe der Zeiten meine Entschuldigung, viele leicht Rechtsertigung, gar nicht erhalten? Ich sollte Sie ja schon im Sommer besuchen, lieber Onkle; ich heiße Feldheim, und das ist meine Gattin, Grafin Burchheim. Alles, alles enthielt mein Brief.

Ich traume wohl, rief der alte Graf: mein Better Feldheim? Sie? Und jener junge Mann dort? Der ist ja mein Neffe!

Kronenberg erhob sich. So ist denn der Augens blick gekommen, sagte er, wo alles zusammenbricht; und mag es doch! verdiene ich ja die kleinste Achtung nicht mehr. Die Rugel, die mein elendes Herz zerreißt, soll mir willkommen sein.

Alle waren erstaunt. Cacilie erzählte ihnen mit einiger Ueberwindung, wer der Fremde sei, und auch der wahre Feldheim erkannte ihn jest wieder. Also

Spitzbuben und Betrüger, rief ber alte Baron aus, wollen sich in meine Familie schleichen? Darum wußte der Herr also nichts von den krummen Beinen meisnes ältesten Bruders? Darum das Zeichen in der Wähfche? D, es bleibt dabei, ich bin der einzige Kluge im Hause, und meine überweise Frau Schwester wird kunftig mehr auf mich horen.

Ohne noch ein Wort zu erwiedern, ging Kronensberg aus dem Saal. Der Bater folgte ihm auf sein Zimmer, und sprach lange mit ihm. Dann ging er zur Tochter, die noch wachte. Allen verging die Nacht in Sorge und Rummer.

Ohne Jemand von der Familie des Grafen gu feben, bestieg Kronenberg am folgenden Morgen ben Bas gen, Liancourt feste fich zu ihm; ben Ruckfit nahmen Die beiden arretirten Officiere ein, und gu Pferde begleiz teten die offene Chaise zwolf Dragoner mit ihrem Unführer. Rronenberg borte faum auf den freundlichen Bufpruch Liancurts. 216 der Wagen fich mandte, ente bedte er am Fenfter eine weiße Gestalt, in welcher er Cacilien zu erkennen glaubte. Sein Leben war wie in einen Traum, wie in ein feltsames Dabreben gufame; mengeronnen. Lieber funger Mann, fing Liancourt wieder an, wie fonnten Gie die Unbesonnenheit so weit treiben, einem feindlichen Officier Ihre gefährlichsten Gebeimniffe zu vertrauen? Man will jest behaupten, es sei alles nicht so, was Sie von sich selber ausgesagt haben; jugendliche Eitelkeit habe Sie nur verleitet, um für etwas Wichtiges zu gelten. Dies ift zu unwahre scheinlich, ale daß es einer von uns glauben fonnte. Sollte es aber bennoch sein, so muß sich eine unbes greisliche Seelenkrankheit Ihrer bemeistert haben, von ber mir noch kein ahnliches Beispiel vorgekommen ist. Aber kein Kriegsgericht wird darauf achten, da Ihr eignes Wort und das Zeugniß Duplesis's gegen Sie streitet. Wie kann man überhaupt eine Negation bes weisen?

Rronenberg stimmte dem ernsten Mann, in dem sich Alle bisher geirrt hatten, vollkommen bei; er sagte nichts zu seiner Bertheidigung, sondern gab sich in dumppfer Betäubung vollkommen verloren. Es wandelte ihn von Zeit zu Zeit an, als wenn er über sich lachen müßte, daß um ein Possenspiel, das ihm jest aberwißig erschien, er sein Leben dem Schein eines Berbrechens hingeben musse. Er konnte sein Gefühl nicht bemeipftern, mit welchem er jene andern beiden Schlachtopfer beneidete, die für eine That, für Muth und Berzweiszlung durch seindliche Kugeln ihr Blut versprißen sollten.

Man fam in der Stadt an; taufend Neugierige musterten die Gefangenen. Kronenberg erhielt ein Stubchen für sich allein.

Schon am folgenden Morgen sah er seine beiden Unglucksgefährten mit verschlungenen Armen seinem kleinen Fenster vorübergehen. Es schien ihr Gang vor das Kriegsgericht zu sein. Mit jeder Minute, sagte er zu sich selbst, rückt nun der Augenblick näher, der auch mein Dasein losen, und mich einer fremden, ungefannten und ungeahndeten Existenz übergeben wird. Darsst du es dir gestehen, daß dies Wahrheit, Wirklichkeit, und kein leeres Nebelgebilde ist? Nein, dieser Leichtsinn,

ber uns Schmerz und Leid burch fein schwindelerregens des Gaufeln verdectt, der unfere Seele immer und im= mer von sich felber abzieht, ift mir vollig entschwung den. Diefe Betaubung ift entflohn, und ich bin mit meinem Elende allein. Und daß ich mich verachten muß! das ich mich verspotten mochte! - Das Schicksal gonnte mir Freunde; es verzieh mir meis nen Mangel an Edelmuth, es ließ mich von jenem Sturg wieder gum Leben erwachen; die trefflichsten Menschen nahmen mich als Sohn auf; ein himmlisches Wesen erniedrigte sich so tief, mich gu lieben. Der gange himmel fam mir entgegen; aber mich geluftete mehr, mit dem Narrenhut zu flingeln, und den Rols ben fo zu tragen, daß er andern Thoren in die Augen fiel. Satte ich doch alle Mahnungen des beffern Geis ftes von mir gewiesen! und darum ift es recht, daß die lette, auf welche ich nun endlich merte, ju fpat fommt.

Er horte Schusse. Die Armen! seufzte er, und betete unwillkuhrlich. Gleich darauf trat der alte Aufzseher herein. Sie haben es überstanden, die guten Junzgen, sagte dieser: es war ein erbärmlicher Anblick. Als sie vom Kriegsgericht zurück kamen, gingen sie in die Kirche, und empfingen mit Andacht das heilige Abendzmahl. Das junge Blut mit den gelben Haaren weinte immerfort, und beklagte seine alte Mutter und seine eigne Jugend. Der andere drohte, und sagte, es mußte bald die Zeit kommen, wo seine Kameraden ihren Tod rächen wurden. Lieber Himmel, das sagt sich bald und thut sich schwer; doch hat es ihm einen Trost gegeben. Der jüngste war gleich todt; der braune lebte noch, und winkte, wie er zusammengestürzt war, mit der Hand, daß sie schnell noch einmal schießen sollten; denn sprechen

fonnte er wohl nicht mehr. Als es wieder geschehen war, lag er auch ganz ruhig.

Der Alte wurde noch langer geschwaßt haben, wenn nicht eine Ordonnang eingetreten mare, um Rronenberg abzurufen. Diefer erhob fich gleichgultig, in der Ueber: zeugung, daß man ihn vor ein Rriegsgericht fuhren wurde. War er doch beinahe froh, das Poffenspiel des Lebens abschütteln ju fonnen. Er folgte feinem Gubrer in ein großes Saus, flieg die Treppe binan, und bes fand fich jest im Borfaal, der von Uniformen wims melte. Man ließ ihn ftehn. Officiere aller Waffens gattungen gingen in bas innere Gemach, und fehrten guruck; andere verliegen bas Saus; Rachrichten und Briefe famen. Gin hagerer Mann, in reich gestickter Uniform, naherte fich dem betaubten Kronenberg, und betrachtete ihn mit prufendem Muge; dann fprach er mit einigen Nahestehenden, offenbar über die Person und bas Bergeben bes Arrestanten. Mach einiger Zeit ging er zum zweitenmal in das Zimmer, und verweilte dort lange. Indessen verminderte sich der Saufe der Wartenden, und nun ward Kronenberg hineingerufen. Er erstaunte nicht wenig, als er im großen Saale Dies mand als den Marschall fah, den er vor einiger Beit hatte fennen lernen. Diefer betrachtete ibn lange Beit, und fagte bann: junger Mann, Gie geben ein trauris ges Beispiel, wie Jugendfehler, die von vielen Den: fchen oft als gleichgultig betrachtet werden, bis in die todtlichste Gefahr locken fonnen. Gie haben Freunde ich will hoffen, nicht gang unverdient - die das Heußerfte fur Sie thun. In der Racht ift ein herr von Emmes rich heruder geeilt, um mich fruh zu sprechen und vorgubereiten; fann ein Freund, Die Beredfamkeit eines

Bruders die Unschuld eines Angeklagten barthun, so hat er Alles gethan. Der edle Graf, ein verehrungswürdis ger Charakter, ist gleich nach ihm eingetroffen, und hat wie ein Bater für Sie geredet; mit Thränen der Rührung hat er Sie in Schuß genommen. Seine Tochter, die Ihnen bestimmt war, indem man Sie für einen Andern hielt, gehört seit Ihrem Ungtücke kaum dem Leben mehr an; die Mutter auch ist untröstlich. Ueberstegen Sie alles dies, und ziehen Sie die Summe, ob Sie, der so lange es über sich gewinnen konnte, unter einem fremden Namen diese edle Familie zu hintergehen, nur den zehnten Theil dieser überschwenglichen und beis spiellosen Liebe verdient haben.

Ihro Excellenz, fagte Kronenberg falt, können es mir nicht eindringlicher fagen, als ich es felbst schon gesthan habe, daß ich ein Nichtswürdiger gewesen bin.

Was haben Sie verdient?

Den Tod, hundertmal; denn wer das Leben und die Wahrheit durch Lugen schändet, verdient nicht Leben, Liebe und das Licht des Himmels.

Und doch wollen Ihre Freunde behaupten, und wollen es aus Ihrem Munde gehort haben, daß jene Intriguen, derentwegen Sie angeklagt stehen, nicht eristiren, daß Sie von jenem Buche keine Zeile geschries ben haben.

So ist es; aber was ich wirklich gethan, welch' Herz ich zerriffen, welcher jammerlichen Eitelkeit ich mein und fremdes Glück zum Opfer gebracht habe, ist mehr, ist schwerer Berbrechen, als jenes, weshalb man mir hier den Stab brechen wurde.

Der Marschall diffnete einen Schrank. Kennen Sie diese Brieftasche?

Rronenberg nahm sie in die Hand. Es ist die meie nige, sagte er verwundert, eine seit lange vermiste; ich bin erstaunt, daß sie mir so unvermuthet, und unter diesen Umständen vor das Auge kommt.

Indem trat hinter der niedergelassenen Gardine eines tiefen Fenkers jener blasse Mann in der reichen Civile Uniform hervor, der den Jüngling schon draußen mit Ausmerksamkeit betrachtet hatte. Rennen Sie mich nicht mehr? redete er den Verwirrten an.

Durch die Stimme fam ihm die Erinnerung wieder. Es war jener Fremde, den er am ersten Tage seiner Reise im Gasthofe auf so seltsame Weise hatte fennen lernen.

Ils ein großmuthiger, junger Mann, sagte der Fremde, nahmen Sie sich meiner damals an, beschüße ten und versorgten mich. Ich war in einer üblen Lage; ein Klügerer hatte mir meine Pässe entwendet, in der einsamen Gegend war mein Geld ausgegangen, und das Schlimmste war, man war mir und meiner Verkleidung auf der Spur. Es war nahe daran, daß ich entdeckt und festgenommen wurde. Dann war meine Reise, meine mehr als jahrelange Bemühung umsonst. Sie halsen aus der Noth, und es war nicht recht dankbar von mir, bekenne ich selbst, daß ich mir Ihren Paß aneignete. Sie retteten mich damals, und ich kann Sie jest retten; denn ich bin mehr, wie Alle, von Ihrer Unschuld überzeugt.

Bie das? fragte der Marschall.

3ch fand, fuhr der Fremde fort, außer dem Pag noch einige Briefschaften in diesem Portefenille, und Sie erlauben mir, junger Freund, (es ist einmal nicht zu andern) dem Herrn Marschall folgendes Blatt zu übersegen; es ist von Ihrem Oncle; und wenn es nicht ganz artig ist, so hebt es doch die Anklage vollig auf. Er las in franzolischer Sprache:

## Ungerathener Deffe!

Deine Schulden werde ich nicht bezahlen; Deines Gutes, welches Du in Grund und Boden verdorben haft, werde ich mich nicht annehmen; es heißt das Geld ins Waffer Schmeißen, wenn Du mit Deinen neus modischen Theorieen der Wirthschafter bleibst. Die ans dern Teufeleien, die Du treibst, find aber noch arger. Billft Du denn zwei Madden heirathen? Der Rarr wird fich aber zwischen zwei Stuble niederfegen, und feine bekommen, und damit geschieht ihm schon Recht. Es ware Dir ju gonnen, wenn Dir die Gohne ober Die Bater noch obenein einen Denfzettel gaben. Aber vielleicht nimmt fich noch jemand anders die Dube, Dir nach dem Salfe zu greifen, ber Dich verdammt juden muß. : Das Buch, Basenfuß, das ich Dir neulich von der Reise mitbrachte, und das Du mir zur patriotischen Ergoblichkeit vorlesen mußtest, das Werk, Du Alberner, in bem Dir unfer Paftor noch Giniges erflaren mußte, Das willft Du nun geschrieben haben? Go hat mir mein Bedienter und auch ber Schulmeifter erzählt, denen Du es weis gemacht haft. Die Dummheit fann Dich ja ins Gefängniß bringen. Bollends muß ich ja horen, daß Du ben rothhaarigen Peruckenmacher haft anwerben wollen; Du folltest fur Englischen Gold ein Regiment gegen die Frangofen errichten. Der alte ein: faltige herr von Matthias war auch gang voll davon. Dem hattest Du noch vorgelogen, Du seift ber Chef eines geheimen Ordens, von dem fich die Wirfungen

bald zeigen wurden. Ich bitte Dich, Taugenichts, um Deines Leibes und Deines Seelen Heil, zieh doch endlich den Hanswurst aus Deinem verkehrten Gemuthe, und lasse das versluchte Lügen, wozu Du von früher Jugend inclinirtest. Es ist wahr, ich bin Dein Oncle, Dein nächster Berwandter, und von Rechtswegen solltest Du wohl dereinst von mir mein bischen Armuth erben; aber, der Teusel soll mich holen, wenn ich es nicht lieber alten Spitalweibern vermache, falls Du nicht in Dich schlägst, und ein ganz anderer Kerl aus Dir wird. Uebrigens bleibe ich, NB. wenn Du mich künftig mit Qualereien um Geld verschonst, Dein wohlassectionirter Oncle

Richard.

Der Marschall hatte dieses våterliche Sendschreiben nicht ohne einiges Lächeln anhören können. Sie sehen also hieraus, suhr der Fremde fort, daß unser Freund völlig, was seine hiesige Unklage betrifft, gerechtsertiget steht. Sie können ihn frei geben, ihn, der schon genug für die arme, misverstandene Eitelkeit gelitten hat. Sollte sich aber noch das kleinste Bedenken sinden, so nehme ich alle Verantwortung auf mich. Ich reise noch heute ab; in weniger Zeit spreche ich den Kaiser; ich werde ihm selbst die ganze Sache erzählen, und ich weiß voraus, daß es ihn zum Lachen bringen wird, auf welche Weise die Deutschen zuweilen Spas treiben. Heißt es nicht, muthwillig auf glühendem Stahl ein Ballet mit bloßen Sohlen tanzen wollen?

Sie find frei, mein herr, sagte der Marschall. Ich denke, der Borfall wird Ihnen zur Schule gedient haben.

Kronenberg nahm seine Brieftasche, bankte beiden XIV. Band. 25

herren, und wußte nicht, wie er aus bem Bimmer und Borfaal wieder auf die Strafe gefommen war. fah um fich, und in ben blauen Simmel hinein; er fühlte wieder, daß das Leben ein Gut fei, das fich nicht fo leicht, wie ein abgetragenes Kleid, wegwerfen laffe. Ein Diener redete ihn an, und fuhrte ihn nach einem Saufe, wo er den Grafen traf. Baterlich nahm ibn Diefer auf, und nach Gluckwunschen über die Errettung aus der augenscheinlichen Lebensgefahr, auf welche Rros nenberge Beschämung nur wenig erwiederte, fagte er endlich: es ift manchen Menschen ohne Zweifel ein gewiffer Bauber beigefellt, ein Talisman, der ihnen allenthalben Liebe und Freundschaft erwirbt, und fie glucflich macht, wenn fie diefe entgegenkommende Gym. pathie beachten. Go ift es mir, und uns Allen, mit Ihnen ergangen. Erwarten Gie von mir fein Bort mehr über diese Jugendschwächen, die Ihnen diese schwere Lehre zugezogen haben, welche Sie gang gewiß ju Bergen nehmen werden, oder Gie mußten mehr als leichtfinnig fein. Unfer ganges Saus hangt mit Liebe an Ihnen; ich habe um Sie, wie um einen leiblichen Sohn getrauert. Die Thranen, die meine gute Frau um Ihr Schickfal vergoffen hat, das Wohlwollen, mit dem sie Ihnen verzieh, alles das mag ich Ihnen jest nicht als Beweife unfrer Freundschaft aufführen. Alles, was Gie mir felbst neulich über sich und Ihre Lage gefagt, habe ich reiflich erwogen; aber mehr, als Sie je thun konnten, hat unfer Emmerich gethan. Diefer Mann ift Ihnen mit der reinsten, fast beispiellofen Freundschaft ergeben. Ja, mein junger, theurer Freund, es wohnt ein edler Geift, eine achte Gefinnung in Ihrer Bruft, die fich nun entwickeln wird; wir Alle, fo viel gute Menschen konnen nicht ganzlich im Jrrthum sein. Ich kenne Ihre Familie; Ihr Oheim Nichard ist mein Universitätsfreund; wir wollen uns mit diesem vereinizgen, und Sie und wir Alle werden glücklich sein. Ich habe bisher von meiner Tochter, von Cacilien, geschwiesgen. Der Glaube, daß sie den in Ihnen kennen lernte, der ihr gewissermaßen bestimmt war, hat Sie ganz und auf ewig zur Ihrigen gemacht. Sie hat mir ihr ganzes Herz enthüllt; und innig gerührt muß ich diesem Bunde, der sich wie durch ein Wunder geknüpft hat, meinen Segen geben.

Großmuthigster der Menschen, rief Kronenberg bewegt aus, Bater! Sie berauben mich aller Worte und
jedes Danks. Auch kann kein Mensch, selbst der beste
nicht, so viele Liebe verdienen, viel weniger ich. Mein
ganzes Dasein, jeder Pulsschlag wird Dank und Freude
sein. Glauben Sie mir, ich bin erwacht, und unter so
edlen Menschen werde ich gut und edel fühlen. Jeder
Uthemzug sei Wahrheit.

Er war so erschüttert, daß er verstummen mußte. Er entfernte sich auf einige Zeit, um durch die Stadt und vor den Thoren herum zu irren, und seinen Gesfühlen Luft zu machen. Cacilie! rief er aus, Dir bin ich wieder gegeben, Du bist mir geschenkt. Welche Unendlichkeit von Glück und Liebe in dem Einen Wort! O, Cacilie! Aber ich fühle es, ich weiß es: fein Herz hatte Dich so lieben können, wie das meinige, und nur Deine himmlische Liebe konnte das, was in mir gut und rein war, erkennen.

Er fuhr aus seiner Traumerei auf, als ihm eine alte Hand die Schulter berührte. Er sah fich um, und fuhr vor des wohlbekannten Christophs Gesichte zuruck.

Du hier? rief er aus; um's himmelswillen! wie fommst Du hieher?

Mit meinem Herrn, erwiederte ber Alte. Ach! es find noch mehr Leute hier, die Sie kennen. Wir has ben Sie schon seit lange gesucht.

Indem begegnete ihnen jener unbekannte Franzose in seiner reichen Unisorm. Er stand still, grüßte Kroznenberg, und redete dann den Diener an: Nun, wie geht's, mein guter Christoph? Seid Ihr auch wieder da? Christoph war verblüfft, verneigte sich tief, sah ihn wieder an, und rief dann aus: Ei, du aller Welt blaues Wunder! Ist es möglich, daß Sie der curiose Mann von damals sind? Nun so habe ich doch schon immer gesagt, daß der jüngste Tag vor der Thür sein muß!

Jest naherte sich Karl von Wildhausen, und verwunderte sich sehr, seinen Diener in diesem Gespräch
zu sinden. Der Fremde verweilte nicht langer, nachdem
er Kronenberg noch einige freundliche Worte gesagt hatte.
Die beiden Freunde umarmten sich herzstch; alles Sonderbare, rief Karl aus, alles Seltsame wird gewöhnlich.
Gestern komme ich in Geschäften hier an, heute morgen vernehme ich Dein Unglück; ich halte Dich für verloren, jest sinde ich Dich frei; unser Christoph macht
die vornehmsten Bekanntschaften; Dein Onele Nichard
brennt, Dich in seine Arme zu schließen.

Er ift auch hier? rief Rronenberg aus.

Mit mir hieher gekommen, antwortete der Freund; ich habe ihn dahin vermocht, fich Deiner anzunehmen; Deine Glaubiger find befriedigt. Aber nun war und Deine Spur ganz verloren. Bir machten dann eine Geschäftsreise; er kommt mit mir in die hiesige Gegend,

und dringt darauf, einen Abstecher nach dem Gute eines alten Schulfreundes, des Grafen Wertheim zu machen; darum sind wir hier, und wollten nun nach dem Landssiße hinüber fahren. Da erfuhren wir heut früh durch das Gerücht Deine Arrestation und Gefahr, und zugleich die sonderbarsten Dinge von Deinem Leben. Bei diesen Nachrichten fam der alte Mann außer sich; nun zeigte sich erst, wie sehr er Dich immer geliebt hatte, da er Dich verloren geben sollte.

Indem sie sich dem Thore naherten, lief ihnen schon der alte Mann entgegen, sturzte weinend in Kronen; bergs Arme, und rief: So habe ich Dich denn wieder, Du mein einziger Freund, mein Nesse, mein Sohn? Du bist mir wieder gegeben? Du bist frei? Wem hatte ich das doch nachlassen sollen, was mein ist, wenn du verloren warst? Aber jest, mein Freund, wollen wir Alle vernünstig werden, und ich will den Reigen ans sühren; denn erst habe ich Dich in der Jugend verzogen, nachher bin ich zu strenge gegen Dich gewesen.

Sie gingen in Gesellschaft zum alten Grafen, und die Freude der Wiedererkennung war allgemein. Fah; ren wir wieder auf das Gut hinaus, sagte der Vater; man wird uns dort mit der größten Angst erwarten. So muß ich nur meine Frau abholen, sagte Karl. Deine Frau? fragte Kronenberg. Die Du recht gut kennst, antwortete jener; das Fraulein aus Neuhaus. Ich bin glücklich mit ihr; der junge Wehlen ist Lieute; nant geworden, und im Felde; die Tochter ist als Frau recht vernünftig, und noch so liebenswürdig als sonst. Und meine Mutter, mein Theuerster, hat jest ganz zu Deiner Fahne geschworen; es ist deutsch; patriotisch; es ist unglaublich, was Einquartirungen vermögen.

Alle fuhren hinaus. Cacilie und die Mutter waren entzückt, daß die Gefahr so glücklich ihrem Dause vorsübergegangen war; der Better Feldheim hatte sich mit seiner jungen Frau schon wieder entsernt.

Als die Verbindung Caciliens und Kronenbergs zur Zufriedenheit aller Uebrigen beschlossen war, sagte der Musikus zu Liancourt: sei ein Mensch nur recht armsfelig und dumm, fange er nur recht einfältige Streiche an, so wird sich das Gluck eines solchen gerade annehmen.

Man vermiste ihn nicht, als er den Eirkel dieser Freunde von jest vermied. Emmerich verschmerzte auf edle Weise das Opfer, das sein Herz hatte bringen muffen, und Kronenberg ging seitdem in seinem Eigenssinne so weit, daß er es auch nicht einmal dulden konnte, wenn im Scherz die Unwahrheit gesagt wurde.

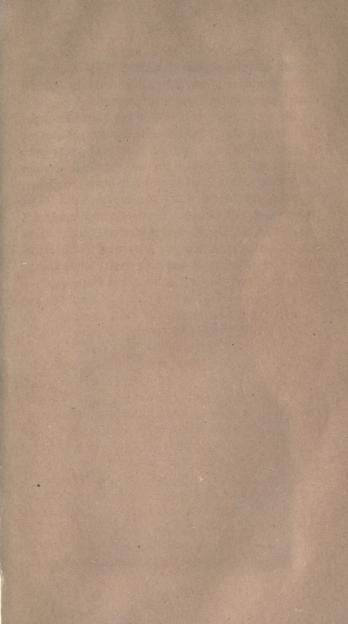



ritle Schriften. Vol.14

## UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

Do not remove the card from this Pocket.

Acme Library Card Pocket Under Pat. "Ref. Index File." Made by LIBRARY BUREAU

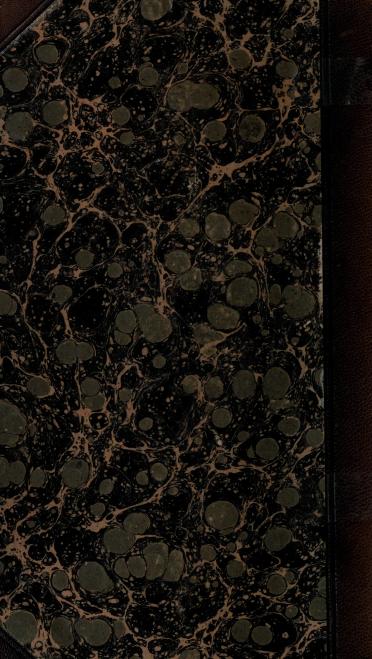